

B2384.

Städtische Volksbücherei Neumünster.



# Ngl. Preuß. Feldartillerie= Regiment Nr. 102

Mach den amtlichen Kriegstagebüchern im Auftrage der Offiziersvereinigung des Regiments bearbeitet

non

Alfred Schmidt Oberleutnant der Referve Leipzig, Straßburgerstraße 24

Mit 2 Überfichtstarten





Oldenburg i.O./Berlin 1927 Verlag von Gerhard Stalling. Drud Buchdruderei Sugo Alpers, Delitisch (Bez. Galle.),



"Für die in dieser Schriftsolge bearbeiteten Truppengeschichten stellt das Neichsarchiv die amtlichen Kriegstagebücher (einschl. der ergänzenden Anlagen) der Truppenteile nach besonderen Borschriften und gemäß einer in jedem Falle zwischen Archiv und Bearbeiter zu treffenden Bereinbarung zur Berfügung. Die Berantwortung für den Inhalt des einzelnen Bandes trägt lediglich der namentlich genannte Berfasser."

Reichsarchiv Abtlg. G., Potsdam Leitung der Schriftfolge Erinnerungsblätter deutscher Regimenter Ultima ratio regis



Nr. 102

# 3um Gedächtnis

derer, die ihre Treue zum Vaterlande und zum Regiment mit dem Tode besiegelten! Jur Erinnerung für die Mitkämpfer! Jur Mahnung für kommende Geschlechter!



# Borwort des Bearbeiters.

Dem Rgl. Breuß. Feldartillerie-Regiment 102 ift fein langes Leben beschieden gemesen. Durch friegsministeriellen Erlaf vom 23. Juni 1916, alfo mitten im Toben des Beltfrieges aufgestellt, mußte es nach dem Kriege infolge des Machtgebotes unserer Feinde wieder aufgelöst werden. Im Kriege aber hat es neben den alteren Schwesterregimentern seinen Plat in ber Armee ausgefüllt. Davon werden die folgenden Blätter zeugen. Sie wenden sich an alle, die dem Regiment in Treue und Anhänglichkeit und mit echtem Soldatengeist angehört haben. Sie sollen uns die große Zeit ins Gebachtnis rufen, in der wir in ben Reihen des Regiments Mitfämpfer in dem gewaltigften Kriege, den die Weltgeschichte kennt, gewesen sind. Nach dem völligen Zusammenbruch unseres Volkes ist die Erinnerung an die große Vergangenheit fast das Einzige, was uns geblieben ift. Sie muß uns Troft in der Gegenwart, und Hoffnung für die Zukunft sein. Für die Gegenwart soll aber das Lesen dieser bescheidenen Blätter dazu anregen, darüber nachzubenken, daß aus dem Weltkrieg der Anbruch einer neuen Zeit zu erkennen ift, die von uns Jungen jett begriffen werden muß, und auf die wir uns pfnchologisch einzuftellen haben. Daß ein Bolt, das so Gewaltiges geleistet hat, wie das Unsrige im Weltfrieg, nicht untergehen könnte, ift nur ein Bunsch, wenn ihm nicht Taten folgen. Wir follen darüber keine Ansicht, sondern eine Einsicht haben und schnell handeln, damit wir in der Entwicklung des neuen Kulturzeitalters uns zurechtfinden, um mit der geiftigen Anlage und der gefunden Kraft unseres Bolkes den Blat unter den Bolkern einzunehmen, der uns gebührt.

Das Geschlecht, das den europäischen Krieg erlebt hat, ist von diesem ungeheuren Bölkerschicksal im Innersten aufgewühlt worden. Tief empfindet die heutige Generation das Bedürsnis, sich mit dem weltgeschichtlichen Erlebnis auseinanderzuseten, es in seinen Ursachen und Zusammenhängen zu erfassen, und sich von der Borgeschichte und der Entwicklung des Krieges eine möglichst sichere Borstellung zu machen. Wenn dem auch der geschichtliche Erfahrungssat, der uns lehrt, die Zeit walten zu lassen, Entsernung zu nehmen und auf die Geschichtsschreibung solange zu verzichten, wie die Ereignisse noch im Flusse sind und laut mit der Stimme der Leidenschaft zu uns sprechen, widerstreht, so wird der Darsteller kriegerischer Begebenheiten eines Regiments mit Recht gemahnt, troßdem ihm heute noch viele Quellen verschlossen liegen, sich in eingehender Weise mit den Zusammenhängen zu befassen, in denen das eigene

Regiment mitgefämpft und geblutet hat.

Ich sah daher meine Aufgabe nicht darin, lediglich eine chronistische Zusammenstellung der Kampshandlung anzusertigen, sondern fühlte mich innerlich gedrängt, die Geschehnisse mit der Wangenröte des Lebens zu malen, ohne den Boden der Tatsachen zu
verlassen. So furchtbar dieser Krieg auch gewesen ist, niemand wird
verkennen, daß in ihm geistige Kräfte tätig genzsen sind, daß wir
vor einem herz- und hirnsprengenden, unser seelisches Gleichgewicht
zerstörenden Ereignis gestanden haben, welches wir nur dann
fassen und einordnen können, wenn wir versuchen, ihm von der
psichologischen Seite beizukommen. Wir sollen nicht nur das wahnsinnige Morden sehen, sondern vor allem auch das geistige Element
zu erkennen trachten, das in ihm wirksam gewesen ist, Völker und
Seere gegeneinander geführt und politischen Ideen und strategischen
Gesehen gehorcht hat, die aus Plan und Gegenplan, bald schattenhaft, bald plastisch gerundet hervorgetreten sind.

Mit dem Kapitel "Aus dem Leben des Frontkämpfers" sollen die Blätter beginnen. Es ist ein bescheidener Umriß von dem, was uns innerlich, fast nur im Unterdewußtsein, bewegt hat, als wir mitten in dem Ringen zwischen Mensch und Material standen. Aber gerade die Erfenntnis unserer Psyche im Kampf und die Nutsanwendung daraus scheint mir wesentlich zu sein. Ich habe keine Literatur gefunden, die sich mit diesen Fragen befaßt und zimmal untersucht hat, welch große, ja fast ausschlaggebende Bedeutung für die Beurteilung des Weltkrieges hieraus herzuleiten ist. In den Schilderungen der Laten des Regiments wird dann jeder seine eigene Leistung für des Baterlandes Wohl erkennen und bewerten können. Die Erinnerung an diese Wassentaten bei allen Angehörigen des F.A.R. 102 wachzuhalten, ist der Wunsch des Verfassers.

Das F.A.R. 102 ift tot! Geblieben sind uns nur die stolze Erinnerung und die heiße Hoffnung auf ein Auferstehen des Geistes des F.A.R. 102. Diese kann uns niemand nehmen. In dieser festen Zuversicht lasse ich die schlichten Erinnerungsblätter hinausgehen. Ich weihe sie den Manen der gefallenen Helden des Regiments und widme sie allen denen, die in seinen Reihen gekämpft und geblutet haben.

Wenn dieses Heft alle alten 102er mit Stolz auf die Leistungen ihres Regiments im Weltkrieg erfüllt, dann hat es seinen Zweck erreicht.

Als Quellen haben mir für die Arbeit ausschließlich Tagebücher und Aften des Regiments, sowie meine eigenen, während des Krieges gemachten Aufzeichnungen und Erinnerungen gedient. Bei den allgemeinen Ueberblicken über die einzelnen Kampfabschnitte habe ich mich in der Hauptsache der Stegemann'schen Geschichte des Krieges bedient.

Halle (S.), im Februar 1926. Stephanstr. 2.

Alfred Schmidt, Oberleutnant b. Res.

# Aus dem Leben des Frontfampfers.

Oft ist mir die Frage vorgelegt worden, warum ich nicht unmittelbar nach bem Feldzug an biefe Urbeit herangegangen bin. Warum? Ich weiß selbst feine Antwort hierauf. Nur bas Eine fann ich sagen, daß ich unnerlich mit den Borgangen nicht fertig war. Sollte ich Euch, liebe Kameraden. Zeilen vorsetzen, die nur an heitere, frohe Stunden und Erlebnisse erinnern, oder sollte ich nur bas (Brauen, Die feelischen und forperlichen Qualen und Strapagen ichildern, oder follte ich nur von dem hin- und Bergieben ron einem Abschnitt zum andern sprechen? Reines ware richtig gemefen. Darum mußte ich Abstand geminnen von ben Geichelyniffen, und bas umfo mehr, weil mir, noch bunfel, eine Geftalt porfdwebte, die allem beute uns allen erf: riching bas Synibol beffen sein kann, was wir erlebt haben. "Der Frontkampfer" in seinen glücklichen und seinen schweren Stunden. Nicht Einer war wie der Die Auswirkungen ber Materialichlachten haben bafur gesorgt, daß die Mampfe, die wir mitgemacht haben, das Erleben jeder Romantif entfleidet haben. Es war fein 1870/71. Es gibt fein Bild, das unfer Erleben, das den Frontkampfer darftellen fann. Die Goldaten-Postfarten "Beute rot, morgen tot", ober ber Felbgraue im Stahlhelm mit ftraffgezogenem Sturmriemen und wilden Zugen, und wie sie alle waren, sind gut gemeint und vielleicht auch nur ber Ausbrud einer Geichaftstüchtigfeit geweien. Das alles ift aber fein Konterfei bes Frontfampfers. Wenn wir nun bie Frage nach dem tatsachlichen Aussehen beantworten wollen, bann fommt furwahr ein feltsames Bild dabei beraus. Wohl alle (Ausnahmen bestaugen Die Regel) waren bewußt ober unbewußt bavon burchdrungen, daß fie an einem großen, gewaltigen Geschehen mitwirften, beffen Auswirfungen fie nicht überfaben. Leichtfinnige, heitere, gereifte, innerlich unfreie, tiefernste, grublerische Naturen usw. bildeten die Reihen, Die im Rampfe ftanben. Erlebt hatten fie schon alle etwas vom Rampf, ob mehr oder weniger tut nichts zur Sache. Aber gespirt hatten jie alle ichon die fürchterliche Wirkung bes Materials. Ging es in den Kampf oder an einen neuen Abschnitt, so war doch eine gewisse Bangigfeit in und. Nicht, weil wir feige waren, nein, sondern weil unsere Rerven irgendivo und irgendmann, und fei es auch nur fur Minuten gewesen, mit erschrockenen Augen das Pennigende und Qualvolle der Materialwirtung bis zur Unertraglichkeit empfunden hatten. Geien es nun jtarte Beschießungen, Feneruberfalle, Trommelfeuer, Feuerwalzen

ober Bergafungen gewesen, mag es bas ftanbige Beunruhigungsund Streuseuer auf Duartiere, Stellungen, Beobachtungen, Laufgraben, Anmarichwegen usw. nur gewesen fein, - die Nerven jedes Einzelnen wurden standig in Anspannung und Erregung gehalten. Das alles zerrte an den Nerven des Frontsampfers Tag und Nacht, täglich, stündlich. Ram Ruhe, fam Ablosung, so folgte auch die Rcaktion. Tolle Ausgelassenheit und Apathie, frohe und grüblerische Stunden, erfullt von Gleichmut ober innerer Zerriffenheit, trieben mit unfern Nerven Spielball. Und die Gedanken an die Beimat, an die Daheimgebliebenen taten bas Ihrige. - Dann ging es in bie Schlacht. Bier ober bort hineingeworfen, brachen wir bei Racht auf und zogen bem ungeheuerlichen Getofe entgegen. Feindliche Fliegergeschwader warfen Leuchtkugeln und ließen mit mehr oder weniger Geschick hunderte von Bomben auf uns nieder. Manch' ftilles Stofgebet ftieg jum himmel. Mechanisch birigierte und ber Befehl. Hypnotisch rollte er uns auf den zugewiesenen Platz, zwang und zum Zusammenraffen ber Nerven. Denn Batterie auf Batterie, Regimenter auf Regimenter, Kolonnen und aber Kolonnen, Tanks und Laftautos brängten nach, zusammengehalten und eifern geführt vom - Befehl. Und ploplich waren wir mitten dein, schoffen langfam ober ichneller, ftulpten die Gasmasken auf, gaben ober holten Befehle. Und Geschoffe über Geschoffe prafielten auf uns nieder und barften in unferen Reihen. Schuf auf Schuf jagten wir hinaus. Und wir Soldaten fangen wohl faum ein Lied bagu. Das Grauenvolle, das Erleben war zu groß und zu anhaltend. Wenn der Kampf die Nerven zur Siedehitse aufgepeitscht hatte, bonn ftanden da feine Solbaten mehr. Entfleibet jeder Meuferlichfeiten standen da Geschopfe: gejagt, geheht, getrieben, erhöht ober erniedrigt, von den Trieben, Die in ihnen wohnten. Bu Tobe erschrodene ober in heißem Kampfrausch aufflammende Augen soh man überall. Alles war von biesen Menschen abgefallen, die Naturtriebe feierten Orgien.

un

plo

ba

fri

Die

ger

gri

La

mi

fpi

Be

ges

un

hei

ber for

[pi

ga be:

fta

gel

1111

व्य इंद

Du

Bi

but

ter

fei

ge

**&** 

m

fe

ge

gi t (

be

(8)

αl

re

Do

ei

Und boch haben wir nicht gewankt, sind nicht geflohen und sind Herr über Bangigseit und Erschreden geworden. Unsere Erziehung und der sonst so verfluchte Drill, alles durchsett, durchwachsen von einer tiesen Liebe zum Baterland, dem großen Berantwortungszgesühl des Deutschen, und schließlich zusammengehalten vom deutschen Dickschädel haben es vermocht, immer wieder auf dem Boden unseres kerngesunden Bolksstammes dieser schweren, auf das Tiesste erschütternden Stunden, Herr zu werden und der Gesamtheit unseres Bolkes ein starker, unzerbrechlicher Schutwall zu sein.

Seht, liebe Kameraden, dieses, aus dem Schennenhaften herausgewachsene Bild mußte erst flar und deutlich vor mir stehen, wollte
ich all den Fragen gerecht werden, die bei der Absassung der Arbeit
mir entgegenstürmten. Denn diese innere Erkenntnis gehört dazu,
wenn man zur Erkenntnis der Möglichseiten dieses Kampses kommen will.

Wenn Ihr bas Buch gelefen haben werbet, bann wird bas Bilb unferes gemeinsamen Lebens im Stellungsfrieg und im Nampfe plastisch vor Euch stehen, und Ihr werdet gleich mir flar erkennen, baß Eire Pinche, liebe Rameraden, bei den Formen diejes Weltfrieges enticheibender benn je in die Bagichale fiel. Auro gejagt: Die Binche des Frontfampfers icheint mir der Kernpunkt aller Fragen in diesem Rriege gewesen zu sein. Bon ihm hing es ab, ob ein großer strategischer Plan überhaupt möglich war, ob eine taktische Lage tatsachlich gemeistert werden konnte, und ob ein Befehl nicht widerfinnig wurde. Ich weiß, es find bittere Worte, die ich hier ausspreche. Ich erhebe jedoch feinen Anspruch barauf, mehr und Befferes zu miffen, als die anderen, denen die Erlebniffe bes Rrieges die Feder in die Band gedruckt haben. Ich will nicht fritisieren und niemand wehe tun. Aber Eines will ich mit aller Entichiedenbeit: Ich will das aussprechen, was uns alle im Kampfe innerlich bewegt hat, ohne, daß wir dafür damals eine Erflärung geben tonnten. Und ich glaube auch, daß es hochite Zeit ift, daruber gu fprechen und mit unerbittlicher Folgerichtigfeit Diefen Gebankengangen nachzugeben und die Geschehniffe des Weltfrieges einmal von den Erfahrungen ber Dlanner ber Rampflinie aus zu beleuchten, statt sich mit ber Aritif ber höheren Suhrung allein zufrieden zu geben. Eins fteht fur mich feit: Go glangend und hervorragend wir im Arrege geführt worden find (ich verweife nur auf ben Often), in hilf- und ratios ftanden wir im Weften feit der Commeichlacht ba. Schon damals war die Muft erfennbar, die sich auftat zwischen den geistig schaffenden Staben und den Frontkämpfern, denen oft bie physischen und pinchischen Moglichkeiten zur Durchführung ber Befehle fehlten. Es war boch technisch unnioglich, bag ein Divisions. itab ufw. mitten in der Solle, in der wir ftaken und abgeriegelt waren durch Wande aus Gas, Stahl und Feuer, ben Kampf leiten und gleichzeitig erleben konnte. Man sei einmal ehrlich zu sich felber. Wer hat mitten im Kampfe gebacht und mit Neberlegung gehandelt oder befohlen? Der Eindrud des Rampfes war fo gewaltig, und so zermurbend, daß für all das feine Zeit übrig blieb. Es war doch kein Kampfen mehr von Mann zu Mann. Wann haben wir einmal im Westen einen Teind im Kampfe Auge in Auge gesehen? Doch nur in ben allerschlimmsten Lagen. Man hat — ich gebe zu auf beiden Seiten -, nicht begriffen, daß es nur ein ein-ziger Kampf des Menschen gegen Maschinen und Material war. Und weil man das Mittel nicht gefunden hatte, Herr der Wirfung des Materials zu werden, so war den Befehlen nicht der Erfolg beschieden, den sie erzwingen wollten. Lediglich die sittliche Größe der Frontkampfer im Rampfe hat es ermoglicht, bag wir allem Material zum Trot immer wieder die Initiative an uns reißen konnten. Das endgültige Ziel zu erreichen, blieb uns verfagt, denn nach allen unmenschlichen Unstrengungen, seelisch und physisch

រូបរាព្ធទី៖

Lauf:

r jedes

jalten.

Nacht,

ich die

erijche

richen

eimat,

es in

Nacht

ibliche

oder

landi'

s der

houng

tterie,

Eanfa

n ge:

poplen

ober

uns

agten

dazu.

ltend. hatte,

erlich=

ober

e er-

foh

atur=

find

hung

ron

mgs=

deut=

oden bas amt:

fein.

तााडे:

ollte

rbeit

dazu, fom=

enthervt und zerschlagen, standen wir dann wieder vor einer neuen

Mauer aus Stahl, Gas und Feuer, die zu durchbrechen über Menschenfraft ging. Und hätten wir bennoch die Kraft besessen, sie zu durchbrechen, und noch andere dazu, so hätte sich doch immer wieder ein Feuerriegel aus tausenden von Schlünden an uns herangewälzt, por dem unsere Menschenkraft, trog Kampfesrausch und Gelbitlosigkeit, zusammengebrochen wäre. So wurden wir immer wieber, trot allem Sturmen und Vorwartsdringen, erneut in die Erde getrieben. Seit der Sommeschlacht 1916 faben wir daber nur ein Sinund herwogen des Stellungskampfes in großen Dimenfionen, ohne die Möglichkeit, ben stampf hinaus ins freie Feld zu tragen zum Bewegungsfrieg, der vielleicht die Entscheidung zu unseren Gunften gebracht hätte. So aber war es unmoglich. Alles Ringen der Frontkampfer im Rahmen der Absichten und Ziele unserer Kührung, erfüllt von heißer Liebe zum Laterlande, getragen von Moral und Charafter, mußte vergeblich bleiben, da das Muserial stärker war als wir, und es uns Deutschen — mag es auch hart flingen — nicht bas Glüd beschieden war, den modernen Rampf so fruhzeitig zu erkennen, daß er von uns gemeistert werden konnte. Wir haben von Jahr zu Jahr umgeschult. Ein Beweis dafür, daß bas ungeheuerlich wirfende Material uns Menschen seine Mampfformen aufgezwungen hat. Man muß sich nur einmal heute ein Bild von den titanenhaften Ausmaßen einer modernen Artillerieschlacht machen, um voll zu begreifen, was Ihr, die Ihr mit größter Gittlichkeit und Moral, mit Nerven von Stahl, in diesen Gollen ausgehalten, und was fur eine Heldenhaftigkeit Ihr dabei an den Tag gelegt habt. Und Ihr werdet weniger hart über die urteilen, beren Nervenfraft und Gefundheit diesen Anforerungen nicht gewachsen waren, und die uns infolgedessen als Feiglinge erscheinen mußten. Man male sich bas Bilb nur weiter aus, bis ins kleinfte, bann wird man sich auch darüber klar sein, daß die Truppe eigentlich schon entnervt und zermürbt, das heißt abgefämpft war, bevor es uberhaupt zum eigentlichen Kampfe fam. Und da waren es dann nur Einzelne, eherne Rerls, mit Nerven fo bart wie Stahl, die fich an ihrem eigenen Mut, an ihrer Ruhnheit unbewußt berauschten, und beren Haltung andere mitrig, und so die Entscheidung brachte. Diese Benigen, die Kerntruppe einer Batterie find es, die Sieger auch gegenüber dem Material geblieben find. Sier gibt es feinen Unterschied zwischen Difizier und Mann. hier liegt der Unterschied wur im Wert und in der Starke der Perfonlichkeit. Alle anderen find nuklos in den Kampf gezogen, nuhlos ist ihr Blut geflossen. Ihre Psyche war den Erfordernissen des modernen Kampfes, wie wir ihn erlebt haben, eben nicht gewachsen. Daher unnötige Menschenbergendung, weil man bon falichen Borausfetzungen ausging. Hier liegt die Tragik des Krieges, daß, sowohl die eisernen Kerls, die, ich möchte sagen, rein personlich gesiegt haben, ebenso wie diejenigen, deren Psinche dem Rampse nicht gewachsen war, sich nutlos geopfert haben. Die Ucherlegenheit unferer Feinde, vor allem

an ger Mi

> for ba ha che

M

her

\$3.50 B

an Material und dann auch an Menschen, hat es uns unmöglich gemacht, daß wir alle, nicht nur jene Benigen, Ueberwinder des Materials in positivem Sinne werden konnten.

Men=

sie zu

vieber

malat,

belbft-

ieder,

be ge=

Sin=

onen,

en —

rferen

ingen

nierer

nod

terial

hart

को रेपा

nnte.

, day

ampf=

Bild

hlacht

Gitt=

aus: Tag

deren idifen ıßten. dann don uber= nur d) an , und adite. bieger emen fchied deren offen. , inte Men= saing. Rerls, e die= nut: allem

Man fasse diese Gedankengänge nicht falsch auf und nehme sie auch nicht zu wörtlich, denn wir alle wissen ja schließlich selbst, daß unendlich viel getan worden ist, um die kämpfende Truppe zu schonen, um die Kampfesart dem Diktat des Materials anzupassen. Aber das war eben nur Ersat, keine Lösung, ebenso schlecht wie der Ersat, den wir 1918 bekamen. Es waren Menschen, aber keine stahlharten Nervensussenen. Sie haben den vorzüglichen, kampferprobten, und den Kampf nicht schenenden Kern der einzelnen Batterien nur unnötig belastet, statt ihn zu entlasten. Auch hieraus ist die Folgerung zu ziehen, daß selbst 1918 noch die falsche Meinung dorberrscher, daß Menschen nach vorne müßten. Nein, nicht Menschen, sondern ausgevichte Frontkämpfer! Darauf kam es an, wollte man das Material bezwingen.

Es mag bei diesen kurzen Gedankengängen sein Bewenden haben. Dem Nachdenklichen werden sie genügen, um klar zu machen, was es überhaupt hieß, Frontkämpfer zu sein und die Heldenhaftigkeit jener zu erkennen, die Sieger blieben im Kampse gegen

Waschinen und Waterial.
Es ist nicht der Zweck und die Aufgabe dieser Zeilen, all die Folgerungen aus obigen Gedankengängen zu ziehen, die sich zwingend und unwiderleglich daraus ergeben. Berusene mögen hierzu die Feder ergreisen und den wahren Fäden nachspüren, an denen das Schicksal der Schlachten hing.

## Einführung.

S mM

ga Te

ei

'n

b

fi

31 21

n

Am 6. August 1914 erließ S. M. Kaifer Wilhelm II. einen Aufruf an das deutsche Bolk, in welchem der Gedanke ausgesprochen mar, daß es sich in dem auffteigenden Urieg um Gein ober Richtsein des deutschen Bolfes handelte. "Wir werden uns wehren bis zum letten hauch von Mann und Rog" hieß es darin in flarer Erfenntnis der überwältigenden militarischen Aufgabe, vor die ber Krieg Bolf und Reich stellte. Das Wort "Feinde ringsim", das in dem am gleichen Tage unterzeichneten Befehle an Heer und Marine stand, traf in vollem Umfange zu. Nur "der heiße, durch nichts gu bezwingende Wille jum Sieg", auf den der Raifer in feinem Armeebefehle vertraute, fonnte Deutschland befähigen, einer Welt von Feinden die Spite zu bieten und mit Defterreich-Ungarn und der Türkei einer Koalition von unerhörter Mächtigkeit entgegenzutreten. Nicht der Feldzugsplan, so wichtig er war, nur der Geist bes heeres und die vollkommene hingabe bes ganzen Bolles on ben vaterländischen Gedanken, setzte Deutschland in den Stand, einen folden Krieg auf sich zu nehmen, und ihn so levendig zu erfassen und organisch zu gestalten, daß er zur vollen, erschöpfenden Lebensäußerung, zur zwechvollen Betätigung bes gangen Boltes und Staates wurde und die Nation über sich hinauswachsen liefz. Heer und Flotte waren bereit. Manchem mochte es fraglich erscheinen, ob diefe, während langer Jahre in unfäglicher Arbeit und fieberndem Schaffen erworbene Bereitschaft nicht eine außerliche wor und eine Schädigung der Nervenkraft im Gefolge gehabt hatte. Darauf haben die Feldzüge dieses Arieges eine heldenhafte Antwort gegeben. Als die Mobilmachung ausgesprochen war, erlosch alle Rervosität, überall spürte man das Weben und Walten eines Heerwesens, das nun aus dem "Leerlauf" zur aufs Höchste gesteigerten Leistung aufgerufen war. Dadurch erhielt der Glaube Nahrung, daß Leutschland den Krieg mit Absicht herbeigeführt habe. Die im Wesen des deutschen Bolkes und in seiner Staatsauffassung ruhende und wirkende Gründlichkeit der Ausführung wurde in dieser Auslegung als absichtsvolle Kriegsvorbereitung mißdeutet. Deutschland war kriegsbereit und zwar war es das, weil die gesetlichen Maßnahmen ihre Erfüllung gefunden hatten, und das Heerwesen mit rücksichtsloser Strenge instand gehalten worden war, nicht aber, weil man den Krieg als solchen gewünscht, gewollt und herbeigeführt hätte.

In übermenschlichem Ringen wurden alte Grundsätze lebendig, Grundsätze der Führung, der Manneszucht und der Truppenderwendung. Was neu hinzutrat, wurde rasch und sicher zu einer Methodik entwickelt, die der Improvisation überlegen blieb und dem Massenheer bald in Fleisch und Blut überging.

Mit den Bewegungen, die am 18. August 1914 begannen, begannen Feldzüge, deren Entwicklung und Ausgang sich nicht voraussehen ließen, weil jeder Maßstab versagte und der Zwei- und Dreifrontenfrieg ungestörte Durchführung der Operation nach einer

einzigen Front nicht gestattete.

Der Kriegsplan, der den Feldzügen vom Jahre 1914 zugrunde gelegt wurde, fonnte die einsache und in ihrer Einsachent geniale Strategie von 1870. 71 nicht nachahmen, denn Deutschland besaß nicht mehr die Ueberlegenheit der Zahl, und Frankreich nicht mehr die offene Grenze wie damals vor 44 Jahren. Ueberdies meldete sich die Notwendigkeit des Zweifronten- und Bündniskrieges rasch zu Wort. Aus diesen Notwendigkeiten heraus entwickelte sich der Aufmarsch der Deutschen im Westen und Often und schuf in Auswirkung von Plan und Gegenplan eine Situation kriegerischer Vorgänge, an deren Gestaltung im Jahre 1916 unser braves Regiment teilnehmen sollte.

II. einen esprochen er Micht= hren bis in flarer r die der nu", das und Ma= ch nichts n seinem ter Welt arn und entgegender Geift olles on Stand, ig zu er=

öpfenden ifes und ch. Heer icheinen, fiebernvor und Darauf rort getlle Rer= es Heerteigerten tahrung, Die im ruhende er Ausitichland n Maßesen mit ber, weil eigeführt

# Flandern.

Mitte Juni 1916 erhalt die II. Ers.=Abt. des F.A.R. 17 in Bromberg von der Inspektion in Stettin den Befehl, den Stab eines neu zu bildenden Regiments aufzustellen. Dieser ist für das

Kelbartillerie-Regiment 102

beftimmt, welches aus folgenden Einheiten zusammengesetzt wird: Die I/102 wird aus der schon bestehenden, in Flandern ein-

gesetzten Feldart.-Abt. 102 gebildet.

Von der II/102 besteht die 4/102 und die Leichte Munitions= Kolonne als bisherige 1/102 bezw. Leichte Munitions-Rolonne der I/Erf.-Abt. F. A. R. 26, die ebenfalls an der flandrischen Front neben der Feldart.-Abt. 102 bereits in Stellung ift. Neu aufgestellt wird der Stab II/102 von der II/Ers.-Abt. F.A.R. 39 in Perleberg, die 5/102 von der II/Ers.=Abt. F.A.R. 40, Burg und die

6.102 von der II.Ers. Abt. F.A.R. 18, Frankfurt, D. Der Stab der III/102 und die 7. (F) Batterie werden aus dem Stabe dzw. der 2. (F) Batterie der I. mobilen Ers. Abt. F.A.R. 26 gebildet. Neu aufgestellt wird die 8. (F) Batterie von der II Ers. Abt. F.A.R. 4, Magbeburg, die 9. (F) Batterie von der II Ers.= Abt. F.A.R. 53, Bromberg, und die Leichte (F) Munitions-Kolonne von der II/Ers.-Abt. F.A.R. 6, Breslau.

Den Ersat für das Regiment stellt die II/Ers.=Abt. F.A.R. 25, Darmstadt. Die I/102 und II/102 werden mit Feldgeschützen 36 n. A., die III/102 mit Leichten Feldhaubihen 98/09 ausgerüftet.

Als Sammelort des Regiments wird vom Kriegsministerium der Ort Ichteghem in Flandern bestimmt, wo fich bis zum 6. Juli 1916 die zugehörigen Truppenteile einzufinden haben. Durch Allerhöchste Kabinettsorder wird Major von Beck, bisher Kommandeur des Ref. J.A. 69 jum Regimentskommandeur ernannt. Um 2. Juli 1916 besichtigt der Kommandeur den Negimentsstad in Bromberg, am 3. Juli 1916 die von der IL. Erf.=Abt. des Feldart.= Reg. 53 Bromberg aufgeftellte 9. Haubisbatterie beim Scharfichießen. Am gleichen Tage (2.06 nachm.) wird der Stab und die genannte Batterie verladen. Am 5. Juli 1916 abends trifft ber Transport am Bestimmungsort ein. In rascher Reihenfolge kommen auch die anderen Stäbe und Batterien an, sodaß sich bas gefamte Regiment am 6. Juli 1916 in Flandern versammelt.

Aı 011 bil

> ge R

> > 6

Das Regiment fteht im Verbande der

4. Armee: Generalfelbmarfchall Herzog Albrecht von Württemberg,

Korps Werder: General der Kavallerie von Werder,

5. Ers.=Div.: Generalleutnant von Basedow,

Urtillerie-Kommandeur: Oberstleutnant Hübner, Kdr.= Fußart.-Reg. 215.

Auf Befehl des Artilleriekommandeurs der 5. Erf. Div. werden aus der gesamten Artillerie der Division drei Kampfgruppen gebilbet, die in taftischer Beziehung den Abteilungskommandeuren bes F.A.R. 102 unterftellt werben:

#### Rampfgruppe Lete:

II/102 Spim. Behersborff,

1/102 (Flafbatterie),

5. und 6/102, 7/102 mit Jug Beiligenferme (belg. 9 cm), Jufart.=Batt. 388 (franz. 120=m/m=Geschütze).

#### Rampfgruppe Rehem:

III/102 Sptm. v. Reden, 4/102 mit Kanalzug (belg. 9 cm),

8. und 9/102,

Fußart.-Batt. 306 (10,5-cm-Marinekanonen), Flackzug 108.

#### Rampfgruppe Beerft:

I/102 Major Vollerthun

2/102, 3/102

Kuha.=Batt. 312 (15 cm) Kußa.=Batt. 453 ( 9 cm) Fußa.=Batt. 593 (11 cm)

Kraftwagengeschütz 50.

Die Unterbringung des Regiments ift folgendermagen angeordnet:

## Reg.=Stab Witte Poorthoef

Stab I. Abt. im Gehöft 300 m nordöftlich des Hofes "In het Bladsloohof"

1,102 Offiziers: und Mannschaftsquartiere in den Gehöften zwischen Leke und Keyem Propenquartier in Bybersmolenhek.

2 102 im Gehöft 1200 in süblich Beerst an dem öftlichen Weg von Beerft nach Dixmude.

Propenquartier unmittelbar neben ber Feuerstellung. 3/102 Propenquartier im Gehöft 100 m östlich der Straße Bladsloo-Thourout, unmittelbar hinter dem Abteilungs= stab.

. 17 in r Stab für das

t wird: em em=

nitions: nue der Front ifgestellt : Perle= md die

us tem H.H. 26 II/Erf. II Erf.= nitions=

l.H. 25, iven 96 ujtet. ifterium 6. Juli Durch

mman= rnannt. sstab in keldart.= Scharf=

und die ifft der ge fom= pag de=

Das Offiziersquartier bilbet die Barace in der Baumgruppe vor dem Abteilungsstab, wenige 100 m östlich der Straße Bladsloo—Beerst.

L. K. M. I/102 In den Gehöften füblich Couckelaere.

Stab II. Abt. Leke.

4/102 Offiziers- und Mannschaftsquartiere in Gehöften zwischen Leke und Kenem. Prohenquartier in Lappersfort Cabinet.

5/102 Gehöft nörblich Lefe.

6/102 Sübostausgang von Kenem und Gehöft hinter Witte Borthoek.

L. K. M. II 102 in Moerbif.

Stab III. Abt. Schulhaus Kenem.

7/102 in den Fermen bicht westlich Leke.

8 102 Dischhof.

9/102 in Langenhoek.

L. K. M. III/102 in Krunshoef.

7.—17. Juli. Mit dem heutigen Tage übernimmt Herr Major von Bec die Kührung des Regiments.

Die Batterien sind nach und nach vorgezogen worden und rücken in ihre Feuerstellungen ein. Diese grenzen mit dem rechten Flügel an die 2. Marinedivision bei Schoorbakke und mit dem linken Flügel an die 4. Ersats-Division bei der Eclusette-Stellung. Das Aufstellungsgebiet liegt zwischen der Pser und der Straße St. VierresCapelle-Leke-Kehem-Dirmude.

Die 1/102 steht als Flakbatterie an dem Straßenfreuz südlich Lefe. Die 2/102 im Gelände vor Bladsloo. Die 3/102 am berüchtigten Straßenfreuz von Beerst. Die 4/102 vor Kenem, mit dem 9 cm Kanalzug direkt an der Pser, unmittelbar östlich des Vicognes Schlosses bei Stuhvesensserse. Die 5/102 im Gelände nordwestlich Lefe. Die 6/102 unmittelbar an der Pser vor Kenem. Die 7/102 an der Pser dicht südöstlich Schoorbakke, mit einem Zuge an der dicht nördlich gelegenen Heiligen-Ferine. Die 8. und 9/102 dicht östlich der Straße von Kenem zum Straßenkreuz bei Beerst.

Dieses Straßenkrenz wird noch in aller Erinnerung sein, mit seinen hohen, vom Sturm gepeitschten Bäumen, seinem einsamen Wegweiser und dem stark verschanzten Blockhaus mit dem Untersoffizierposten. An dem Straßenkreuz patronilliert bei Tag und Nacht ein einsamer Infanterist, der oft genug einen wohlgezielten seinblichen Feueruberfall auf das Straßenkreuz über sich ergehen lassen muß. Diese Feuerüberfälle sind ein thpisches Bild dafür gewesen, wie verhältnismäßig wenig die belgische Artillerie, die uns

gegeni Straf benn ber b schwer so, wi fanter liche s ganz wird, riecher Sie v zu an

fener fünfte Pferde Im g Lätigi rasch Tagen gefom Fener Waffe

obacht

ben 2

herun

Windo auf un oben i Grebel uns, i Infan geheni Wasser diese d Fermo den, n unsere ibren

> 7000 Herrn beure

feinbli

tuatio

r Baum: m bittich

ften zwi: ppersfort

er Witte

er Major

nd rücken m Flugel m linken ıg. Das t. Pierre=

iz füdlich n berüch: mit bem Bicognerdivestlidi 7/102 an ber bicht cht östlich

fein, mit einfamen n Unter= Tag und lgezielten ergehen dafur ge= die uns

gegenüber liegt, über unsere Anmarschwege orientiert ist. Das Stragenfreug ift zu unferer Beit faum benutt worden, es muffen tenn höchstens Reugierige ober Reulinge gewesen fein. Diefes und der vollkommen zerichoffene Ort Beerst, in dessen Garten mehrere schwere Batterien ftehen, wird allerseits freundlichst gemieden. Genau jo, wie man nicht gern durch stenem geht, da die dortliegenden Infanteriebereitschaften ein ständiger Anziehungspunkt für das feindliche Feuer find. Idhllisch ift bagegen Lete, bas vom Feind nur gang felten beschoffen, von Tliegern ab und zu mit Bomben belegt wird, benn dort wohnen noch Ziviliften. Mit dem berühmten Dlariechen von Lefe hat mancher bes Regiments feinen Spag gehabt. Sie veritand beutschen Soldatenhumor und wußte immer trefflich au antworten.

Die folgenden Tage werden, obwohl überall das Gerücht über den Abtransport des Regiments an einen andern Frontabichnitt herumspult, dazu benutt, die Gauptrichtungen zu prufen, die Sperrfener und Unterstutzungsfeuerabschnitte zu erschießen, die Unterfunfte möglichst wohnlich einzurichten und in erster Linie für unser Pferdematerial peinlichst saubere und luftige Stalle herzurichten. Im großen und ganzen alfo eine fieberhafte und troudem gemutliche Tätigkeit. Der Feind niuß das Cinruden der neuen Batterien sehr rasch gemerkt haben, denn die feindliche Artillerie wird an jenen Tagen lebhafter als sonst. Uns Men, die wir neu in den Abschatt gefommen find, bereitet es ein befonderes Bergnugen, bei biefen Feuernberfällen die Vefanntichaft unserer recht schlecht schlegenden Waffenkameraden von der Gegenseite in ihren Stellungen und Be-

obachtungsständen machen zu können.

Das eigenartige Gelände, durchbrauft von den ständigen starken Binden der so nabeliegenden Nordsee übt einen eigenartigen Reiz auf uns alle aus. Schon sind die Bilder, die sich am Scherenserurahr oben in den Baumfronen oder im Schornstein einer Ferme oder im Giebel eines zerichoffenen Haufes unferen Augen auftuen. Vor uns, in vielen Windungen, die hoben Damme der Pfer mit unferen Infantericeinbauten auf dem westlichen Damm und davon ausgehend die Laufstege nach den vorgeschobenen Fermen. Waller, Wasser, nichts als Wasser bietet sich dem Auge. Wie es scheint, ragen diese vorgeschobenen Fermen, von denen Stunvekeniferte, Gapaert-Ferme und die Den Toren-Ferme die Hauptanziehungspunfte bilden, wie einsame Inseln aus der Wasserfläche hervor. Dort liegen unsere braven Infanteristen mit ihren Maschinengewehren und ihren Booten, die Racht für Racht zu Patrouillenfahrten nach ben feindlichen Stellungen herhalten muffen. Alus biefer ganzen Situation ergeben sich für uns Artilleristen Schufweiten bis zu 7000 Meter.

Die eingehenden Prüfungen und Besichtigungen feitens des Herrn Regimentskommandeurs und der Herren Abteilungskomman. deure halten die Batterien in einer recht lebhaften Tatigleit. - Neben

Bucht und Ordnung und Sauberfeit, auf die in allen Batterien peinlichst geachtet wird, lauft geordnet ber Dienft. Einzelne Zuge ober ganze Batterien wechseln ihre Feuerstellungen und erschießen ihre Sperrfeuer und Hauptrichtungen aus ben Bechselftellungen. Die im Beobachterdienft tatigen Offiziere, Unteroffiziere und Mann schaften find unabläffig tätig, trot ber vielfach recht schlechten Gichtverhaltniffe, sich ein flares Bild über die Gruppierung der feindlichen Artillerie und ihre Beobachtungsstellen zu machen. Die Spätnachmittagestunden werden hauptsächlich der Erfundung der feindlichen Jufanteriestellungen und beren Anordnung im Gelände gemidmet. Das Einschießen auf biese, fast nirgends burchlaufenben Stellungen - diefelben liegen mehr stuftpunktartig im Gelaine ist fehr schwierig, doch gewinnt man immer wieder den Eindruck, bag unfer Feuer gut liegen muß, denn fowie jum Wirkungsichießen auf bicfes oder jenes Infanterieziel übergegangen wird, befommen bie feuernden Batterien regelmäßig ein energisches Bergeltungsfeuer, um fie zum Schweigen zu bringen. Wenn auch wiederholt Troffer der feindlichen Artislerie in unferen Batteriestellungen vorkommen, so beobachtet man boch an allen Stellen, daß die Schuffe meiftens feit lich recht gut, bagegen regelmäßig zu furz liegen. Unangenehmes hat am 24. Juli die 3/102 auszuhalten, die einen Bolltreffer in einen Munitionsunterftand befommt, woburch ber Teinb, der Dies beobachtet haben muß, zu heftigstem Feuer übergeht, ohne jedoch wei tere Birfung gu erzielen. In ber hauptsache find bie Beobachtungs. stellen und der Bionierparf Regem bem feindlichen Feuer ausgeicht. An sich ja kein Wunder, denn so gut wie der Feind genötigt ist, sich ber im Gelande verftreut liegenden Gehöfte zu Beobachtungszwecken Bu bedienen, fo muffen wir bies notgedrungen auch tun. Go brav unsere treuen Marmeflieger, mit ihren immerhin schweren Riften Sperre fliegen, fo fonnen fie es doch nicht verhindern, von den teilweise geschwaderartig auftretenden Farman-Doppelbedern, begleitet von den Rieuport-Gindedern, vertrieben zu werben, die ihrerseits im Feuer unserer Flakbatterien und Araftwagengeschitze in aller Ruhe und mit ziemlicher Ruhnheit ihre Batterien auf unfere Beobachtungsftellen und Batteriestellungen einschiegen. Aber trog ber vielen und sahlreichen Treffer, die unsere Beobachtungsstellen bekommen haben — mancher Benbachter weiß sein Geschichten von den Stürzen aus bem Dachfirst ober aus bem Schornstein ins Erdgeschof zu erzählen — wird geradezu mit einem Feuereifer beobachtet und angeschnitten. Durch bas Kartenmaterial der Bermessungsabteilung und der tatfraftigen Unterstützung des Megtrupps ber Division, mit bem wir manches erafte Schießen burchführen können, gelingt es allen beteiligten Organen, zu einem flaren Bild über bie Artilleriegruppierung des Gegners und seiner einzelnen Batteriestellungen sowie seiner Infanterieanlagen zu gelangen.

Durch die landschaftlichen Berhältnisse, insbesondere durch die großen Wassermengen ist den feindlichen Infanteriestellungen ein ganz ( Feinde Dahin Rieupi nach L tung n Stellu Stützp: tief ge mieber fehr gi flanfie dritte uber 8 110th 1 Ranal gefürch feld lie Digmi gunger aller @ Bervy fchanzt

ziehen.
stampi
den B
vhse.
willige
dem L
König
brucher
genug
sich, d
rufen.
Land
fruchtl
hunde

(d) ließe

Nieup bei R. bekann bes fe und L

reißen

Batterien zelne Züge erschießen litellungen. and Mann= ásten Sidst= der femb. Die Spätder feind-Belande gediaufenden (Selande indruck, daß schießen auf ommen die ltungsfeuer, holt Treffer fommen, fo reiftens seit: angenehmes fer in einen er bies bejedoch wei obachtungsr ausgefett. otigt ist, sich ungsyvecten ı. So brav eren Kisten on den teil= rn, begleitet hrerseits im aller Ruhe re Beobachg der vielen t bekommen den Stürzen stánok au er=

re durch die ellungen ein

itet und an-

1g8abteilung Division, mit

, gelingt es

ie Artillerie=

riestellungen

gang eigenartiger Aufbau vorgeschrieben. Die Hauptstellung bes Teinbes geht am Eisenbahndamm Rieuport-Dirmude entlang. Dahinter, also westlich, baut sich die zweite Stellung auf, die im Teil Nieuport-Bervyfe entlang ber Strafe fuhrt, von Pervyfe bann fublich nach Doftferfe geht, und von hier aus wieder in fudoftlicher Richtung nach St. Jaques-Cappelle bis an ben Pfer-Manal. Die zweite Stellung ift außerorbentlich ftart befestigt, mit welen eingebauten Stüppunften, die Dorfer und Städtchen gang besonders verschangt, tief gegliedert und unt gahlreichen Drahtverhauen verfehen. Wie wiederholt die Flugzeugbeobachtung ergibt, ift gerade diese Stellung fehr geschickt gebaut und bietet die glanzenofte Schufgelegenheit zu flankierendem Feuer fur Infanterie und Maschinengewehre. britte feindliche Stellung fuhrt zieinlich genau von Nord nach Sud über Rousdamm-Lamperniffe. Beitere feindliche Stellungen find noch unfenntlich, in der Hauptsache als Stugpunfte gebaut, am Ranal Fournes nach Loo. Auf diesem Ranal steht übrigens das gefürchtete Prahm-Geschütz bei Zavel-Hoek. Das eigentliche Kampffeld liegt zwischen dem Dier-Ranal und dem Bahndamm Nieuport-Dixmude und steht vollig unter Waffer. Die feindlichen Befestigungen beiteben hier faft nur aus Stuppunkten. Go wird noch in aller Erinnerung fein, die fleine Ferme und Childresbrug am Beg Perphie-Spermalie, die Wasserburg Kloofterhoef, das start verschanzte Bicognehoef, Hullenbrug, Gapaert-Ferme und daran anschließend füblich die Eclusettestellung.

Es ist historischer Boden, auf dem sich diese Linien entlang. ziehen. Bom 16. bis 25. Oktober 1914 tobte hier ber furchibare Kampf um die Durchbrechung der Flankenstellung des Feindes an den Brennpunften Tervacte, Schoorbaffe, Stunvefensferke und Pervhse. In jenen Tagen entstreg der Schlachtgesang junger freis milliger Regimenter bem Donner ber Geschunge und walzte fich mit dem Bordringen der begeisterten Truppen weiter nach Weften. Der Monig der Belgier sah hier in Fournes das Nahen des Zusammenbrucher jeiner Armee. Der französische Einsatz war nicht groß genug gewesen, den deutschen Angriff abzuwehren. Da entschloß er sich, das außerste Mittel anzuwenden und das Weer zu Hilfe zu rufen. Was unsere Augen in jener Gegend sahen - das Meer im war in jenen Tagen furchtbare Birklichkeit geworden. Das fruchtbarite Gebiet Tlanderns war der Berwustung überantwortet, hunderte von Quadratfilometern hatte man der salzigen Flut außgesetzt, um uns Deutschen damals den ziemlich sichern Sieg zu ent-

reißen. Die Artillerienester und die einzelnen Batteriestellungen bei Mieuport, Rams-Cappelle, bei Fournes und am Bahnhof Pervyse,

bei Rousdamm, bei Dostkerfe und Rerk-hoek find uns fehr genau betannt. Wir haben auch sehr rasch das richtige Gefühl für die Taktik

des feindlichen Schießens befommen. Wahrend unfere Infanterieund Artilleriestellungen im nordlichen Divisionsabschnitt durchweg überfallartig mit feindlichem Artilleriefeuer belegt werben, fo fann man im Subabichnitt eigentlich nur immer von Beunruhigungsfeuer reben. Auf deutscher Seite funktioniert der Befehlsapparat ousgezeichnet, benn faum ift gemelbet, daß bie Batterie G im Großquadrat und Aleinquadrat foundfo auf die Bicogne-Ferme feuert, fo tommt auch ichon nach wenigen Minuten an Diezenige beutsche Batterie, Die auf Diese feindliche Batterie eingeschoffen ift, ber Befehl jum Schießen. Bie Die Meldungen und Beobachtungen zeigen, gelingt es in den allermeiften Fällen, die feindliche Batterie zur Gin-

stellung bes Feuers zu zwingen.

Die Gesechtstatigkeit ist daher abwechslungsreich, denn wenn 3. B. Die obenerwahnte feindliche Batterie ichieft und diejer Rube. störer ist von einer der umliegenden Batterien erkannt, so ist cs ichon zur selbstverstandlichen Kameradschaftlichkeit geworben, bag man die joundsovielte Batterie benachrichtigt, daß diese Batterie feuert, so daß eigentlich beim Eintreffen des Schiefauftrages die betreffende Batterie ichon feuerbereit ist und munter darauf losfunken fann. Bemerkenswert gerade in diesem Abschnitt ift das glanzende Busammenarbeiten ber Abteilungen und Batterien untereinander und auch in Berbindung mit der Infanterie. Bei den Bataillonsitüben find uberall Artillerieverbindungsoffiziere, die die notige Detail arbeit zur Erfundung und Beurteilung der Ziele liefern. Eine gemiffe fleine Aufregung wird hervorgerufen, wenn uns das feindliche Prahmgeichüt, weit aus bem belgischen Sinterland, unter Teuer nimmt. Benn nicht die beruhmte Batterie Tirpit, die in den Dunen eingebaut ist, uns da zu hilfe gefommen wäre, so hätten wir manch schweres Feuer stundenlang aushalten muffen. Einen Abschuf hört man nie, man vernimmt nur das Raufchen eines D-Zuges in ber Luft und dann ein ohrenbetaubendes Berften beim Ginichlag. Genau alle fünf Minuten ein Schuß.

18. und 19. Juli. Lebhafter geht es am 18. und 19. Juli zu, als die Kampfgruppe Regem und Beerft sich zur Borbereitung eines größeren Schießens auf die Eclufette-Stellung einschießen. Die Albsichten hierzu und uns eigentlich nie recht bekannt geworden. Einmal hieß es, wir beabsichtigen ein größeres Unternehmen, ein andermal, daß der Feind Gasflaschen am Litufer eingebaut haben foll, die zerstort werden sollen. Der Feind muß aber unfer Schießen fehr gut gewertet haben, denn er wird in feinem Bergeltungsichiefen außerordentlich lebhaft und nimmt sofort unsere feuernden Batterien unter Feuer, ahne allerdings großeren Schaden anzurichten. Die 2 102 kommt am unglucklichsten davon, als sie am 18. Juli durch mittleres Kaliber einige Treffer in der Stellung und dem banebenliegenden Protenquartier hat, wobei der Trompeter Biering jo schwer verwundet wird, daß er furz darauf seinen Berleyungen erliegt.

20, Juli. Um 20. Juli schießt ber Feind mit großem Munitionsaufwand auf unsere Artillerie- und Infanteriestellungen.

licher E fette=St mortet ! melchen hinterer übrigen. mit gr meistens beobacht

Da

Nachwu in den schaften auszubi auch des mandie ichaften immer 4 dung di ein. E daher fi zelnen f baracte! ftellen u Diese pr erziehen durch do die mit jucht, da arten u Offizier: in ber S treffende die einze Ginzelne freis, b tungsgle Reiten, füdlich

> Mi und die Batterie gelöst m

genomir

und Uel

o kann gsfeuer at cusgroß= feuert, deutsche Besebl gen, ge= ur Cin=

i menn : Muhe= ift es en, daß e feuert, reffende n fann. ide Zu= der und isstaben Detail Sine geembliche c Feuer Dunen r mand) luk höri in der

Juli zu,
ng eines
Die Abn. Einn anderben foll,
Schresen
sichiesen
i Batteurichten.
uli durch
danebenering so
n erliegt.
1 Muni-

en.

ig. Ge-

22. Juli. Endlich gehen wir in den Vormittagsstunden bei leidlicher Sicht zu einem wohlgezielten Wirkungsschießen auf die Eclus
sette-Stellung über, das mehrere Stunden anhalt. Der Feind antwortet prompt mit großem Munitionsauswand, ohne jedoch ergendwelchen Schaden anzurichten. Leilweise werden 40—50 Blindganger
hintereinander gezahlt. Bei diesen Feueruberfällen unsererseits ist
übrigens ständig zu beobachten, daß der Feind das beschassene Ziel
mit großer Geschwindigkeit zu "vernebeln" sucht. Es ist aber
meistens schon zu spät, da schon die Birkung der Einschläge am Ziel
beobachtet ist.

Das Regiment läßt die Zeit auch in der Ausbildung seines Nachwuchses nicht ungenützt verstreichen. Jede freie Stunde i ird in den Teuerstellungen dazu benutt, Unteroffiziere und Mannschaften am Geschutz und in der Bedienung der Richtgeräte eingehend auszubilden. Manche Unterrichtsstunde zeigt das große Interesse auch des einfachsten Mannes, das er an seinem Geschütz hat, and so manche gestellte Frage gibt dem Ausbildenden Anlaß, den Diannichaften auch einen Einblick in die Schießkunft zu geben, die nicht tunner ganz einfach war. Einen breiten Rahmen in der Durchbils dung der Truppe nimmt die Ausbildung der Offiziersaspiranten ein. Es ist eine ganz stattliche Anzahl zusammengekommen, und daher für den ausbildenden Offizier nicht ganz leicht, jeden Einzelnen soweit zu bringen, wie es erforderlich ift. In der Offiziersbaracke der 3 102 wird Theorie getrieben und auf den Beobachtungsstellen und in den anliegenden Batterien in die Praxis übertragen. Tiese praktischen Uebungen sollen vor allem den zukünftigen Offizier erziehen zur raschen Auffassung des Bieles, Schätzen der Entfernung durch das Scherenfernrohr. Bor allem wird durch diese Uebungen, die mit regelrechtem Schießen verbunden werden, zu erreichen versucht, daß für ein auftretendes Ziel die entsprechenden richtigen Feuerarten und Kommandos schnell gewählt werden. Damit diejenigen Offiziersaspiranten, die an den einzelnen Tagen nicht selbst ichießen, in der Lage sind, durch seitliche Beobachtung festzustellen, ob der Betreffende das Ziel richtig erfaßt, und welche Kommandos er gibt, find die einzelnen Beobachtungsstellen durchverbunden worden, so daß jeder Ginzelne der Aufusteilnehmer an seinem Scherenfernrohr oder Richtfreis, die zu diesem Zwecke besonders neben den Batteriebenbich= tungsglasern aufgestellt sind, mithoren fann. Die Ausbildung im Reiten, im Fahrdienit, wird auf dem ausgesuchten Ererziergelande fudlich des Praetbosches an der Straße Beerst-Thourout vorgenommen. Es ist ein ideales Gelande für Entfernungsichaten und Uebungen für den Bewegungsfrieg.

Mitten in diese nicht allzu aufregenden täglichen Schießereien und die anregenden Ausbildungsstunden trifft der Befehl, daß die Vatterien zum Abtransport an einen andern Frontabschnitt absgelöst werden sollen.

25. Juli. In den Nächten vom 25.—26. Juli wird die Division aus ihren Stellungen herausgezogen und durch die 3. Gardes Inf.:Div. erseht. In die Stellung unseres Regiments rücken die Batterien des 5. GardesFeld. Art.:Regiments.

Die Verluste in diesem Zeitabschnitt belaufen sich auf 3 tote

Unteroffiziere und Mannschaften und 4 tote Pferde.

Während die unberittenen Truppen per Bahn abtransportiert werden, muß unser Regiment im Fußmarsch den neuen Frontabschnitt erreichen. Zunächst lautet der Befehl, daß sich das Megiment nach Wervicg, an der franzosisch belgischen Grenze süböstlich Mpern, in Marich seben foll. Es fommen dann Abanderungen, die, wie sich spater herausstellt, irrtümlich erteilt sind, so daß Teile des Regiments nach Menn, andere wieder nach Houthem dirigiert werden. Versammlungsort ist die Straße Beerst-Thourout. Der Marsch selbst führt weiter über Thourout nach Roulers (Roselaere)—Menin— Wervicg—Commines—Houthem. So anstrengend der Marsch von etwa 45 km am ersten Tag ist, so bietet er doch dem Auge ein angenehmes, abwechslungsreiches Bild. Man kommt sich fast wie im Mannöver vor, als die Geschütze und Munitionswagen durch das alte Städtchen Couckelaere über das holperige Pflaster raffeln. Zu beiden Seiten der Straße die faftigen Roppeln, eingezäunt von hohen, undurchdringlichen Hecken und durchsetzt von hohen Baumgruppen, die in ihrer sommerlichen Pracht das Bild recht abwechslungsreich gestalten.

Roulers bietet das Bild eines regen und ruhigen Industriestädtchens, wo man etwas vom Geist der Etappe atmet. Als die einzelnen Formationen Wenin beruhren, gewinnt man schon leise den Eindruck, daß hier in dieser Gegend ein anderes friegerisches Lüstchen weht, als an unserem seitherigen Frontabschnitt. Wervicg verstärkt diesen Sindruck. In Houthem haben wir alle schon in wenigen Stunden die seste Ueberzeugung, daß wir hier einem sehr ruhrigen und energischen Gegner gegenüber stehen, der uns sicher das

Leben nicht leicht machen wird.

Am 26. Juli um 3 Uhr morgens werden die Batterien der II,102 aus den Feuerstellungen gezogen und auf der Straße Beerstelhourout in Marsch gesetzt. Um 5 Uhr vormittags steht die gesamte Abteilung, mit der Spise der Lapperssorte, marschbereit. Die Ablösung in der Racht ist ohne Schwierigkeit erfolgt und zur desfohlenen Beit seht sich die gesamte Abteilung in Marsch. Da die Pferde der Abteilung in der letzten Zeit wiederholten starken Anstrengungen ausgesetzt waren, kann der Marsch nur langsam vonstatten gehen. Nach zwei kleineren Haltepausen wird gegen 11 Uhr mittags in Roulers eine zweistündige Rast gemacht. Leider passiert einer Batterie auf der Strecke Thourout-Roulers ein Unglücksfall. Der Kanonier Fürstenberg der 6/102 stürzt bei einem kurzen Traße vom Beobachtungstwagen, wird überfahren und erleidet einen doppelten Schädelbruch. Ein herbeigeholtes Auto bringt ihn sofort in

das Kr lieferur

Di fann, t gemacht Becelae

Di füblich Bagage Southe lichen 2 in Wir nant F die Abt Bimaf über ba Regime Klieger ab mar fang a durch d für die fie gege giments

gezogen mit ber geht au mehrere von Ro Offizien in Mar bei Me Wervice

21:

lungen.
gefetzt,
einzeln
durigier
leutnan
dung I
Freiher
7/102 I
L. M. I
die Ba
ihren i

gesucht.

die Divi= 3. Garde= rücken bie

uf 3 tote

nsportiert en Fronts das Regi= füdöstlich ngen, die, Teile des giert wer= er Marsch -Menin daridi von ge ein ans it wie im ducch das ffeln. Bu äunt von n Baumabivechs=

Industrie=
Als die
Als die
school leise
icgerisches
Vervicq
school in
inem sehr
sicher das

terien ber he Beerst. Die dereit. Die dereit. Die dereit. Die dereit. Die dereit. Da die 11 Uns der passiert 11 Uhr er passiert 12 Under der dereit. Ben Trabe inen dop-

das Kriegslazarett 123 nach Roulers, woselbst er kurz nach der Einlieferung stirbt.

Die große Bagage der II 102, die dem Tempo nicht ganz folgen kann, wird unter dem Unteroffizier Tormann der 4 102 felbständig gemacht und erhalt von der Abreilung den Befehl, über Moorslede—

Becelaere—Zandvoorde nach Houthem zu marschieren.

Die Abterlung felbst erreicht nach einer Rast von 3/4 Stunden fublich Becelaere gegen 8 Uhr 30 abends Houthem, wahrend die Bagage in Moorslede übernachtet. Bei der Ortskommandantur Houthem stellt sich heraus, daß die Abteilung durch einen irrtionlichen Befehl borthin in Marich gesetzt worden ift, wahrend fie sich in Wirflichfeit in Wervicq beim Artillerickommandeur, Oberstleutnant Rotmann, melben foll. Es ist jedoch zu spät geworden, unt die Abteilung umzuleiten und es wird daher befohlen, bei Houthem Biwak zu beziehen. Der Abteilungsftab erhält noch in der Nacht über bas F. A. R. 13 ben Befehl, daß bie Abteilung Batterien biefes Regiments ablosen soll. Bereits um 6 Uhr morgens wird wegen Kliegergefahr das Biwak abgebrochen. Die Abteilung steht von da ab marschbereit in Fliegerdeckung in Houthem selbst, mit dem Anfang am Oftausgang des Dorfes. Nachdem der Abteilungsstab durch die I 13 im Gelande orientiert worden ist, ruckt die Abteilung, für die inzwischen Quartier besorgt worden ist, nach Wervicq ab, wo sie gegen Mittag eintrifft. Hier wartet sie das Eintreffen des Regimentsstabes und der I. und II/102 ab.

Am 27. Juli wird die I 102 4 Uhr morgens aus den Stellungen gezogen und sammelt sich ebenfalls an der Straße Beerst-Thourout, mit der Spige am Straßenfreuz nördlich Boovekerke. Der Marsch geht auf der Straße Thourout-Roselaere Menin vor sich. Außer mehreren fürzeren Pausen wird die Mittagsraft am Südausgang von Roselaere gehalten. Der Abteilungsstab setzt sich mit je einem Offizier von jeder Batterie zum Artilleriefommando nach Houthem in Marsch. Abends beziehen Quartier: Stab und 1 102 in Toucou bei Menin. 2. und 8/102 sowie die L. M. K. I/102 in Recke bei

Wervicg.

Die III/102 rückt am 27. Juli 5 Uhr morgens aus den Stellungen. Die Abteilung ist besehlsgemaß nach Menin in Marschgeset. Nach Anfunst des Abteilungsstades und der Batterien, die einzeln nach Menin rucken, wird sestgestellt, daß die Abteilung salsch dirigiert ist, da in Menin der Artilleriesommandeur, Herr Obersteleutnant Kotmann, nicht aufzusinden ist. Es erfolgt daher Meldung beim Kommandeur der 27. Feld-Art.-Brig., Oberstleutnant Vreiherr von Watter, dem die Abteilung vorlaufig untersteht. Die 7 102 bezieht Ortsunterfunst in Unock. Die 8. und 9 102 sowie die L. M. K. III 102 in Marcke. Bereits vorher haben der Stab und die Batteriesuhrer die abzulosenden Batterien dieser Abteilung in ihren in der Umgebung von Tenbrielen gelegenen Quartiere aufgesucht. Die Abteilung hat den Marsch gut überstanden.

Die 5. Ers. Div. übernimmt den Abschnitt der 27. Jnf. Div.; das F. A. R. 102 mit der I. und III. Abteilung die Stellung des F. A. R. 49, mit der II. Abteilung die Stellungen des F. A. R. 13. Der II. Abteilung wird noch der Sperrfeuerabschnitt der I/F.A.R.49 zugewiesen.

Der Frontabschnitt gehört auch noch zur 4. Armee, General-

oberft Bergog Albrecht von Bürttemberg.

# Bpeen.

Das Gelände, in das wir einrücken, ist neben Berbun eines der heißumstrittensten des ganzen Weltfrieges. Wie ein gewaltiger wassergefüllter Festungsgraben streicht das Kanalsystem der Aire, Lys und Pfer von Armentiere über Warneton, Commines, Ppern, Digmuiben und Nieuport zum Meere und bietet einer von Westen nach Osten operierenden Armee sichere Deckung. Davor dehnt sich als Glacis die flandrische Ebene aus, aus der sich die Kirchturme der Dörfer und die Belfriede der Städte als Markzeichen erheben. Geringe Höhen lassen das Land wellig erscheinen und erschweren den Fernblid. Ueberall kleinere und größere Gehölze, dichte Heden, meilenweite Rübenschläge, feifte Wiefen, flache Seen und Teiche und dunkelgrüne Moore, über denen der himmel seine Wolkenberge wälzt oder eine strahlende Sonne scheint. Als verzweigtes Ranalspstem durchschleichen unzählige Wasserläufe das Gelände, die meisten als gradlinig abgestochene Kanäle, andere als natürliche Rinnfale. die tastend den Weg zur Pser und zur Schelde suchen. Sogar einzelnstehende Gehöfte oder Schlößchen sind oft von Wassergraben umgeben. Das fette Polderland ift von Feuchtigfeit vollgesogen wie ein naffer Schwamm. Die Kanalufer, die Bahnlinie und die von ichlanken, vom Westwind ichiefgestellten Bappeln befleibeten Stragen ziehen sich als aufgeschüttete Dämme durch diese behäbige, von Fruchtbarkeit strozende Niederung, die sich an manchen Stellen kaum über den Meeresspiegel erhebt und auf dem östlichen Ufer des Kanalsystems nirgends die Höhe von 60 Mtr. überschreitet. Ortschaften liegen als geschlossene Häusergruppen an erhöhten Stellen. Kirchen, Rlöfter und Herrenhäuser troten mit mächtigem Mauerwerk. Herbergen und Kapellen kennzeichnen die Kreuzwege. Windmühlen winken als weithin sichtbare Landmarken. In ber Weite dieser ebenen Landschaft verschwinden alle größeren Deckungen, zumal die heeresbewegungen an die Strafe gebunden bleiben, die bom feindlichen Ufer des Kanalspstems in voller Breite und großer Tiefe bestrichen werben fonnen.

Die seindlichen Berteidigungsstellen hinter der Pser sind in beiden Flanken unverwundbar. Die linke Flanke wird durch die See geschützt, die dem Briten dienstbar ist. Die rechte Flanke biegt sich zwischen Ppern und Armentiere im Winkel von Pperlee und Lys als natürliche Berteidigungsflanke zurück. Hier hebt sich das

Land du einer breitgelagerten Geländewelle, auf der bie Dörfer Meissines und Wytschaebe liegen. Westlich bavon wachsen die Höhen von Bulverghem und Kemmel auf, die trot der geringen Erhebung von 159 Mtr. über dem Meere und 80 Mtr. über der Chene, als Stuppunfte bedeutenden Wert haben. Der mittlere Abschnitt erhalt durch Ppern seine Festigkeit. Ppern stellt sich nicht nur als Brückenfopf, sondern auch als Ausfallstellung dar, die nach dem Fall von Lille im Oftober 1914 umso größere Bedeutung erlangte. Ift Lille das große Ausfalltor der flandrischen Gbene, so erscheint Ppern ols die wichtigste Nebenpforte dieser alten Uriegsarena. Die Stadt Prern bildet den Strafenbogen, der das Wegnet Sübflanderns von Brigge bis Dünkirchen und von Lille bis Furnes zusammenhalt. Ihre Tuchhallen, Kirchen und Türme erzahlen von reicher Bergangenheit. Umgeben von Gehölzen und Teichen, liegt das feftgebaute Städtchen als ein vorspringendes Bollwerk an der englisch= französischen Front.

Die im Raume Ppern fechtende englische Kampfgruppe hat sich ber Linie Birschote - St. Julian - Zonnebeke Kollebeke-St. Eloi eine Hauptstellung geschaffen, die Ppern in einer Ent= fernung von 10 fm in einem Halbfreis umgibt und eine mächtige Lunette darstellt. Gie fist im Norden auf dem Pferfanal auf und lehnt fich im Suden an die Höhenwelle von Messines und Wytschaete an, hinter der sich als Zitadelle der Kemmelberg erhebt, der mit englischen Marinegeschuten bestückt ift. Die Hügel, die kleinen Erdbudel, die Wällchen, die Einzelhöfe, die Kanaldamme und die starf eingebauten Ortschaften starren von Verteidigungsmitteln. Das Wiberstandszentrum Ppern ist durch Straßen und Bahnen sest mit Bopperinghe und dem hinterland von Bailleul — St. Omer und Dünkirchen verbunden und speift die Front unabläßlich mit Kriegsbedarf und Verstärfungen. In dieses Gelände hat sich die Armee des Herzogs von Württemberg, zu der wir gehören, hinein-gearbeitet und hält zähe an jedem Teil dieser Stellung fest.

In den Tagen, als wir in die Stellung in diesem Gelande einrücken, können wir uns ein Bild von den Heldentaten unserer Armee im Kampf um Ppern zurechtlegen. Die Vaterlandslieder, mit denen die Freiwilligenregimenter gegen die feuerspeienden Bastionen rings um Ppern marschiert waren, waren verhallt als Geistergesang Jungdeutschlands über den verwüsteten Fluren der flandrischen Cbene. Doch hinter ihren Dämmen und Bastionen lagen die Belgier, Franzosen, Engländer und Kanadier eingeengt, erschöpft und zerschlagen vom unausgekämpften Streit, ber im November 1914 von der Höhe herabgesunken war und sich nun von Graben zu Graben weiterspinnt. Aber tropdem wird unaufhörlich an den Bogen von Ppern gefampft. Diese schmale, reich verzweigte Front ist dicht besetzt von britischen und kanadischen Divisionen. hinter der Kampflinie befinden sich große Uebungslager, auf denen viele tausende von Ersatzleuten und Refruten gedrillt werden. Das

in bie

riegt

und das

3.; eŝ

3.

49

al=

ber

ger

TC,

en, ten

(id)

me en.

nec

en,

ind ilat

tem

als

Dic

eln=

ım:

mie ווממ gen

nod llen des

Die

gten

gem

ege.

Der

fun=

ben,

und

ganze Gelände von Ppern starrt von britischen Kanonen und Bajonetten und ist eine Lagersestung stärtster Art, die drohend nach den Lysbrücken und dem Scheldebecken hinüberblicken.

Der Minenkrieg tobt um ganz Ppern herum, besonders auf der Höhe 60 bei Zillebeke, von welch' hoher Warte wir die keindlichen Berteidigungsanlagen an der Ppernkront überblicken können.

Die Feuerstellung des Regiments befindet sich zum größeren Teil östlich und nordöstlich des berühmten und berüchtigten Ranalstnies bei Hollebeke, zum kleineren Teil südwestlich davon. Die Batterieunterkünfte und Stabsquartiere liegen sämtlich östlich des Kanals in dem Gelände in unmittelbarer Nahe von Houthem. Der Regimentsstab hat Quartier in einem Hause an der Strußenstreuzung 700 Mir. südlich Tenbriclen bezogen. Dort drangt ein von den Württembergern geerbtes Schuthild der "Heiligen Barbara" mit dem denkwürdigen Spruch: "Ich bitt dich, heilige Barbara, verschone dieses Häusle da vor Schwefel, Gas und Bomben, und gib, daß all dies Lumpenzeug, dahinten in den Dreck neinfleuch." Diese Schuttafel hat uns dis zum Ende des Feldzuges begleitet, treu behütet von dem Feldwedelleutnant Seidel.

Der Stab der I/102 liegt an der Mittelstraße (Straße Houthem-Tenbrielen, etwa 100 Mtr. Kortewilde-Commines), im Ortsbereich Houthem. Die Propen der 1. und 2 102 liegen ebenfalls an der Mittelstraße in den Echosten, etwa 700 Mtr. nördlich der Straße Kortewilde—Commines. Die Propen der 3 102 an der Straße

Korentje-Kortewilde, etwa 100 Mtr. nördlich Houthem.

Der Stab der II/102 liegt in einem Hause am südlichen Aussgang von Tenbrielen nach Wervicg; die Prohen der 4 102 in einem Hof etwa 1200 Mtr. nördlich Wervicg und 200 Mtr. nordöstlich der Ongeretserme; die der 5 102 100 Mtr. südöstlich der Kreuzung der Mittelstraße mit der Bethastraße, südlich vom Stützpunkt D. Die 6 102 50 Mtr. nordöstlich der Straßenfreuzung zwischen der Wittelstraße mit der Chausse Zandvoorte—Tenbrielen. Die L.M.K. 1 fm nordöstlich Wervicg, am Weg Wervicg—Kruiseit.

Der Stab der III/102 liegt genau zwischen dem Quartier der I 102 und den Prohen der 2 102. Unmittelbar nordöftlich des Prohenquartiers derselben Batterie liegen die der 7.102 an der Mittelstraße, während die der 8 102 dicht südlich derzenigen der 3 102 untergebracht sind, unmittelbar neben dem Kasino des Regiments. Das Prohenquartier der 9 102 befindet sich etwa 1 kmöstlich Kortewilde und 80 Mtr. südlich der Bethckeftraße.

Die L.M.K. III/102 ist etwa 1500 Mtr. nordöstlich Wervicg,

an der Chaussee Wervicg—Behelaere, untergebracht.

Die Große Baguge des Regiments hat ihr Quartier an der Straße Wervico Recke—Coucou, etwa 600 Mtr. westlich Coucou. Die Gesechtsstände sind: Telesonhaus für das Regiment; Stand

Heuzen, Stand Jimmerle, Stand Dreied fur die Abteilungen.

Die 1/1 Raabsch nördlich 2 i

lich gerifes von Stellun Die 5,1 der zw Geschütz mittelbe Eibereit flankier

29. Liche Ba Romma Regime mann ( und 33 bet. Rec 11/102die Bal haben S perfönli Das gu möglið), schiegen Sperrfe bis dich abjanit teilen fi 4/102 b Sperrfe fchließer 5 102. 1 102. feindlic der Sai das Bu Bastion jein, ebe die Sar

Campel

und &

und Bahend nach

:3 auf ber jeinblichen

größeren
en Kanalvon. Die
bitlich bes
chem. Der
Straßenrangt ein
igen BarBarbara,
iben, und
einfleuch."
begleitet,

Houthem: 1111 Orts: enfalls an er Straße 121 Straße

hen Ausin einem
tordöstlich
Kreuzung
dpunkt D.
ischen der
en. Die

artier der stlich des lan der nigen der des Rewa 1 km

Wervicq,

er an der Couccu. at; Stand Die Feuerstellungen find wie folgt verteilt:

1/102 süblich der Dammstraße und unmittelbar süböstlich bes Raabschlosses. 7/102 an der Straße am Ostufer des Kanals, dicht

nördlich der Straßenunterführung von Hollebete.

2 102 am Oftrand des Schloßparkes von Hollebeke. In nördslich gerichteter Staffelung stehen in der Schlucht nördlich des Karstes von Hollebeke die 8., 9., 3. und 4 102, wahrend die 6 102 ihre Stellung auf dem Oftabhang des öftlichen Teiles der Schlucht hat. Die 5 102 steht dicht südlich des Königswegs, etwa 500 Mir. hinter der zweiten Infanteriestellung. Das fest eingebaute Campes Geschüß der 2 102 liegt in den sogenannten Campes Hültelbar hinter der ersten Stellung, gegenüber den sogenannten Erbereitschaften. Es handelt sich hier um ein Kampfgeschüß mit flonkierender Wirkung.

29. Juli. In ben Rächten vom 29. und 30. Juli gehen sämt= liche Batterien in Stellung und der Regimentsstab übernimmt das Rommando über den Artillerieabschnitt. Gleichzeitig werden dem Regiment die I. Abteilung des F.U.A. 29, Kommandeur Hauptmann Staelin, mit der 2., 3. und 7/29, sowie die Flakzüge 103 und 336 taktisch unterstellt. Es werden zwei Kampfgruppen gebildet. Rechte Gruppe aus der I. und III 102, die linke Gruppe aus Il 102 und I 29. Die Grenze zwischen den beiden Gruppen bildet bie Bahnlinie Wervicq-Ppern. Die abzulofenden Batterieführer baben Befehl, folange in ben Stellungen zu bleiben, bis fie fich perfönlich von der richtigen Lage des Sperrfeuers überzeugt haben. Das gunstige Wetter am 30. Juli fruh macht es ben Batterien möglich, sich mit hilfe ber zurudgebliebenen Batteriefiihrer einzuschießen und sich mit ben Bielen vertraut zu machen. Der gesamte Sperrfeuerabschnitt beider Gruppen reicht von der Doppelhöhe 60 bis bicht öftlich an die Trichter von St. Eloi. In den Sperrfcuerabschnift von Doppelhöhe 60 bei het Pappotje bis zur Hohe 60 teilen sich in folgender Reihenweise die Batterien 3 29, 7.29, 2,29, 4 102 beiberserts des Bahndammes und auf diesem selbst liegt das Sperrfeuer der 6/102. Vom Bahndamm bis zum Kanal liegen anschließend an die 6 102 die Sperrfeuerabschnitte der 2., 9., 8. und 5/102. Bom Kanal bis zu den Trichtern von St. Eloi 3., 7. und 1 102. Besonders marfante Punkte in der ersten Stellung auf feindlicher Seite sind die Doppelhohe 60, die Bereitschaften nördlich der Saubucht, die Schlucht nördlich der Höhe 60, die Eibereitschaften, das Butterrad und die große Bastion am Kanalufer. Die kleine Bastion auf deutscher Seite wird wohl noch in aller Erinnerung fein, ebenso der Granathof und davor der große und kleine Erichter, die Saubucht, Höhe 60, Höhe 59 mit der Düne, das Kniestuck, Campehäuser, Schmidthauser, das Kastanienwaldchen, Fasanerie und Granatwäldchen, sowie südwestlich des Kanals die kleine

Bastion, das Bayernschloß, das Neue Schloß, das Note Schloß, das Raabschloß, die fogenannte Schloßfuche, der berüchtigte Bacofen und der noch viel übler beleumdete Pavillon, die Hirschfeste, Schluchtwald, Engelshof, Teufelswald, die Dammstraße, Ludwigshöhe und die beiden Schanzen am Engels- und Clausweg; der gefürchtete Knüppeldamm und der Kanalkoffer nicht zu vergessen.

Dies sind im großen und ganzen die wichtigsten Punkte, die unsere Erinnerung an die Stellung bei Ppern wachhalten. Gar mancher, der auf der Höhe 60 oder 59 oder beim Bayernschloft oder Pavillon auf Beobachtung ist, hat in den kommenden Wochen in ohnmachtiger But dagegessen und die Hände geballt, wenn die Einjalage der schweren und schwersten Geschosse den Boden erschittern machen, und so mancher liebe Kamerad sein Leben lassen muß und wir uns nicht rächen können und dürfen, ja nicht einmal zeigen fönnen, daß wir auch noch da sind und mitzureden haben. Die über uns verhängte scharfe Munitionssperre ist manchmal geradezu unerträglich, denn die uns gegenüberliegende 4. kanadische Division erfordert eine ganz besondere Wachsamkeit. Sie ist ständig auf dem Posten, ständig angriffslustig und knallt dauernd herüber nach unferen Gräben und Artillerieftellungen. Wenn auch das schmale Vorfeld — die Sappenköpfe liegen an manchen Stellen nur 3 Mtr. auseinander — mit seinem fast mannshohen Gras die Patrouillentätigkeit naturgemäß einschränkt, so wagt es bennoch der Feind, gleich am ersten Tage unserer Anwesenheit in ben Vormittagsstunden eine schneidige Patrouille bei leuchtendem Sonnenschein gegen uns zu führen.

Für uns Artilleristen zeigt dieser Abschnitt ein wesentlich anberes Gefechtsbild als in dem stillen Flandern. Die lebhafte feindlidje Artillerietätigkeit, die eine ständige Beunruhigung durch völlig unregelmäßiges Feuer auf die Infanteriestellungen, Anmarich graben, Wege und Laufgraben hervorzurufen verursacht, wird fleißig unterstützt durch die feindlichen Flieger, die von unseren Sperr fliegern faum behindert werden konnen. Gie machen fich ben gangen Tag über in der unangenehmsten Weise über unseren Köpfen breit und führen ihre Erfundungen in aller Ruhe und Beschaulichkeit und in ganz unbedeutenden Höhen durch. Zu allen Tages und Nachtzeiten erscheinen Bombengeschwader auf Bombengeschwader, die auch in unsere, teils recht behaglichen Protenquartiere Unruhe und Berlufte bringen. Hier sehen wir auch zum ersten Mal die Unwendung der zur Vernichtung unserer Ernte verwandten feindlichen Petroleum-Brandbomben, die hoch in der Luft explodierten und badurch den Inhalt, der sich dem Auge als grangelber Schwaden zeigt, in weitem Umfange auf bas Gelande verteilt. In ben Stunden der Ruhe, und soweit es der Dienst zuläßt, vereinigen sich die Offiziere in dem von dem Württembergischen Feldart.-Reg. 46 ibernommenen Kasino zu froher Geselligkeit, während die Unteroffiziere und Mannschaften sich in der nebenan gelegenen Kantine

bei Tal des Ta giment nomme

30 läßt m lernen. haftem schen L Feuer ! Minute ftarfe ! unmitt gleich f der Ha der aw fenes S discher bem be mischen behalte

bedt it feuer b die Be lichfeit Sperrf jehen. brocher und S täglich werder stand i der Si

U es hier die Ri gen, 2 matifd 20 Sd in die aud) 1 fdjönst Die B mohl f

prace

Schloß, daß Zackofen und Ichfeste, der e, Ludwigßreg; der ge-

rgessen. Puntte, Die alten. Gar nichlog oder e Wochen in nn die Ginr erjáj ittern en muß und nmal zeigen haben. Die ial geradezu the Division oig auf dem erüber nach das ichmale nur 3 Mtr. Patrouillender Feind,

Bormittaas=

onnenschein

fentlich anhafte feinddurch völlig Unmarichwird fleißig ren Sperrden ganzen Spfen Freit schaulichkeit Tages- unb igeschwader, ere Unruhe Ral die An= feindlichen dierten und · Schwaden den Stun= gen sich die g. 46 über= die Unteren Kantine

bei Tabak und Bier unter fröhlichem Gesang von den Ereignissen des Tages erholen. Bei der warmen Jahreszeit wird die vom Regiment übernommene Selterswassersabrik stark in Anspruch ge-

Der erfte Tag unferer Kampftätigkeit vor Ppern 30. Juli. laßt uns gleich ben Morgensegen unferer Gegner näher fennenlernen. Leichte und mittlere Dinen und Schrapnells hageln in lebhaftem Feuer ichon am frühen Morgen in unfere Stellungen zwiichen Badofen und Campe, sowie auf Stauffen. Kaum hat biefes Feuer von einigen taufend Schuß aufgehört, so fest es nach menigen Dlinuten ichlagartig wieder ein. In feinem Schute nabert fich eine starfe kanadische Batrouille den Graben des Landw.-Inf.-Reg. 74, unmittelbar neben ber Beobachtungsftelle ber 3. und 1,102. Dbgleich fich nur Unteroffigierpoften in unferen Graben befinden, ba der Hauptteil der Grabenbesatung 71 mit Ausbesserungsarbeiten in der zweiten Linie beschäftigt ift, wird die Patrouille durch entichloffenes Maschinengewehr- und Infanterieseuer abgewiesen. Gin fanabischer Offizier wird um ein haar gefangen genommen. Es gelingt bem betreffenden Unteroffizier jedoch nur, ihn am Bein gu erwifchen und feinen rechten Stiefel als Trophae in ber hand gu behalten.

Die Batrouille, die rechtzeitig von unseren Beobachtern entseckt worden ist, scheint direkt in unser prompt einsehendes Sperrsteuer hinemzulausen. Der Schreiber dieset Zeilen, der zu dieser Zeit die Beobachtungsstelle der 3 102 beseht hatte, kann durch die Mögslichleit flankierender Beobachtung die ausgezeichnete Lage unseres Sperrseuers beobachten und die Kanadier fluchtartig zurückehen sehen. Bis Mittag haben wir Ruhe, doch dann sehen wieder ununterbrochen die seindlichen Feuerubersälle, in der Hauptsache Minen und Schrapnellseuer, ein. Es sind immer wieder dieselben Ziele, die taglich in ganz unregelmäßigen Abständen unter Feuer genommen werden. Es wird der Knuppeldamm, die kleine Bastion, der Geschtsstand der Nordgruppe (das sogenannte Parbarahaus), die Hohe 60,

ber Stettenweg, die Dammstraße usw. beschoffen.

Bahrend wir in Flandern nachts vielfach Ruhe hatten, so ist es hier gerade umgekehrt. Kaum geht die Sonne unter, dann fängt die Anallerei erst richtig an. Infanteriestellungen, Artilleriestellungen, Unimarschwege und Hintergelande werden immer wieder sosten matisch unter Feuer genommen, wahrend wir nur mit wenigen 20 Schuß auf unseren Sperrseuerabschnitt antworten dürsen. Es ist in diesen Tagen nie etwas Rechtes los, aber zur Ruhe kommen wir auch nicht. Der Ruf "seuerbereit" oder "Gas" stört dauernd den schönsten Stat oder Doppelkopf und nachts die schönsten Träume. Die Bergfuppen, auf denen unsere Beobachtungsstellen liegen, sind wohl sämtlich dom Gegner unterminiert.

1. August. Der Jahrestag ber Mobilmachung wird durch Un-

sprachen gewürdigt.

3. August. 11 Uhr vormittage an diesem Tage nehmen wir alle eine große Erschutterung wahr; der Feind hat auf der Doppel höhe 60 eine Sprengung vorgenommen. Wenn wir auch wenig schießen dursen, so sind wir doch auf dem Posten und lassen keine Bewegung im feindlichen Gelande ober in den feindlichen Gräben un-

beschossen, und wenn wir nur 3 Schuß hinjagen.

5. August. Die Nacht vom 4. ist besonders in den Abschnitten des Kel.-Ers.-Reg. 3 und Landm. Ins. Reg. 73 unruhig. Sie werden feuerüberfallartig mit etwa 1000 Schuß und 300 Minen belegt. Die Gesechtsmeldung von diesem Tage gibt an, daß wir sage und schreibe mit 39 Schuß antworten dursten. Besonders lebhaftes Minenseuer herrscht andauernd auf der Hohe 60. Auch die Gesechtsstände der Abteilungen sind standig das Ziel des gegnerischen Feuers. Die Nordgruppe wird vom Gesechtsstand Waldheim, die Sudgruppe vom Telesonhaus aus geleitet. Mehrerz Beobachtungsstellen, insehesondere die der 3., 7. und 8 102, erhalten in diesen Tagen mehrssach Treffer, doch ohne Wirfung, da sie gut in Beton eingebaut sind.

Der Pionierpark Hollebefe und die Infanteriebereitschaften am Sachsenweg liegen heute unter startem feindlichen Feuer. Bon den Batterien haben besonders die 4. und 6,102 unter den feindlichen Beschießungen zu leiden. Bei der 4 102, die sehr exponiert steht, werden wiederholt durch feindliche Tresser Geschütze beschädigt, ohne daß sie jedoch in ihrer Feuerbereitschaft behindert werden.

10. Angust. Am Abend dieses Tages sest ein heftiges Maschinengewehr- und Handgranatenseuer auf der Höhe 60 ein, das
gegen Mitternacht ganz außerordentlich gesteigert wird und dann
schließlich um 2 Uhr morgens in schweres Minenseuer übergeht. Es

bauert bis 1 25 Uhr früh. Dann tritt allmahlich Ruhe ein. 12. August. Um 9 Uhr 30 vormittags steigt bas angeordnete Unternehmen "Hindenburg" mit dem Ziel, die feindlichen Graben auf der Höhe 60 und 59 zu zerftören und burch Patrouillen des Ref.-Erf.-Reg. 3 Feftstellungen über die Anlagen des Feindes machen zu laffen. Die gefamte leichte, mittlere und fcmere Artillerie der Division eröffnet gleichzeitig das Feuer auf die feindlichen Graben. Der Feind antwortet prompt und belegt die zweite Linie der Infanteriestellung und Anmarschwege, sowie unfere Artilleriebeobachtungen und Feuerstellungen in schwerem Feuer mit Brisanz und Gasmunition. Punkt 11 Uhr brechen unsere Patrouillen aus ben Graben. Unfer Artilleriefeuer wird auf Die rudwärtigen Graben des Feindes verlegt. Kaum haben unfere Patrouillen Die Graben verlassen, so verlegt auch schon der Feind sein schweres Feuer auf den vordersten Graben. In halber Manneshohe erscheinen die Ranadier über der Brustwehr und beschießen in lebhaftem Infanterieund Maschinengewehrseuer unsere Batrouillen. Der feindliche Graben ist dicht besetzt. Der Feind vermutet icheinbar einen größeren Ungriff, denn 11 Uhr 15 fteigen auf feindlicher Geite weiße Leuchtkugeln hoch. 11 Uhr 25 bis 30 andauernd rote Leuchtkugeln. Da die

Batteri weiter Beobad, Stauber ohne A Artiller ohne, b ten. T der Ein gen zerf ift zerfd den Se Schieken

Se ftummt. Engläni unfere ! Einer u diesem ? 6/102 h Körderb Die feir unseren verhinde Division unterbro lichen a bis 3 U bersten durch ft

13. Der Fei jedoch S marschw Dammst und Hos

in den fest, daß

gen auf

15.
lebhaftes
fälle auf
Erfolg t
freulicher
geschafft,
tätigkeit
Schüffen

tehmen wir der Doppels nig schießen keine Bes öräben uns

Abjöhnitten. Sie wernen belegt.
jage und
lebhafte3
EGefechtsen Feuers.
düdgruppe ellen, insgen mehrbaut find.
haften am
Eindlichen
iert fteht,

iges Mas cin, das nd dann geht. Es

geordnete

digt, ohne

Gräben Uen des 8 niachen Icrie der Graben. der Inrtillerie-Brifanzllen aus Grüben Gräben uer auf die Ra= anterie: he (Ira= rößeren Leucht= Da die

Batterien sehr genau auf ihre Ziele eingeschossen sind, kann es nicht weiter storen, daß die Beobachtungsstellen unter sehr ungünstigen Beobachtungsverhaltnissen leiden, die durch schwere Rauch- und Staubentwicklung start behindert sind. Alle Beobachtungsstellen, ohne Ausnahme, liegen wahrend der ganzen Beit unter schwerem Artillerie- und Minenseuer. Verschiedentlich werden sie start vergast, ohne, die Beobachtungsstelle der Gioz erhalt mehrere Volltreiser, der Eingang ist vollkommen verschüttet und sämtliche Telefonleitungen zerstört. Selbst das tief eingegrabene Kabel zur Feuerstellung ist zerschossen. Uhr mittags hat sich die Aufregung auf beiden Seiten gelegt, und es beginnt wieder die übliche tägliche

Schiefterei. Wegen Abend ist das Feuer auf beiden Seiten vollständig verstummt. Die Feststellungen der Patrouillen sind sehr wertvoll. Zwei Englander brachten sie mit zurück, von denen jedoch einer, bevor unsere Gräben wieder erreicht waren, durch feindliches Feuer fiel. Einer unserer Beobachter stellt einwandfrei fest, daß der Feind an diesem Tage ziem.ich ftarte Berlufte erlitten hat. Befonders von der 6 102 mird beobachtet, daß am Nachmittag auf den feindlichen Forderbahnen eine große Anzahl Berwundeter abtransportiert wird. Die feindlichen Graben sind nach Angabe der Patrouille und nach unseren eigenen Beobachtungen stark zerstört. Um den Gegner zu verhindern, seine Graben wieder herzustellen, wird auf Befehl der Division die Nacht vom 12. zum 13. August dazu benutt, durch enunterbrochenes regelmäßiges Feuer Beunruhigungen in die feindlichen Arbeitsfolonnen hineinzubringen. Bon 11 Uhr 30 abends bis 3 Uhr früh machen wir dauernd Feuerüberfälle auf die vordersten seindlichen Gräben. Der Feind antwortet natürlich prompt durch stärkstes Feuer, ohne Schaden anzurichten. Patrouillen, die in den Feuerpausen gegen die feindlichen Graben vorgehen, ftellen fest, daß der Feind seine Schanzarbeiten an den zerstörten Stellungen aufgegeben hat.

13. und 14. Augnst. Beunruhigungsfeuer von beiden Seiten. Der Feind nummt sich besonders unsere Batteriestellungen vor, ohne jedoch Schaden anzurichten. Besonders bedacht werden die Anmarschwege, von denen der Schäsersteig, der Stumpfgraben die Dammstraße, der Henselweg, ber Kanalweg, Stettenweg, Stauffen

und Sohe 60 größere Feuerüberfalle auszuhalten haben.
15. August. In der Nacht zu heute herrscht beiderseits ein sehr lebhastes Minenfeuer auf der Hohe 60, dem sich starke Feuerübersalle auf den Sachsenweg anschließen. Um Morgen konnen wir den Erfolg der Minentatigkeit unserer Minen- und Ladungswerfer erstreulicherweise beobachten. Es werden zahlreiche Verwundete fortgeschafft, und der Feind ist zu einer geradezu auffallenden Untätigkeit übergegangen, die den ganzen Tag über, von einzelnen Schüssen abgesehen, andauert.

16. und 17. August. Die guten Sichtverhältnisse werden von allen Batterien bazu benutzt, um die Lage der Sperr= und Unter stützungsseuer genau zu prüfen. Auch die jeder Batterie zugewiesenen besonderen Ziele werden durch wenige Schüsse nachgeprüft.

Am Abend des 17. August erfolgt unsererseits eine Sprengung auf der Höhe 60, die natürlich wieder ein lebhaftes Artillerie- und Minenfeuer hervorruft, das erst am Morgen des 18. August verstummt. Erst am Nachmittag fängt der Feind wieder an, in ruhigem Feuer unsere Batteriestellungen und Annäherungswege, sowie die

vorderen Stellungen, zu beschießen.

19. Angust. Schlechte Sichtverhältnisse und starker Nebel bedingen am Vormittag vollkommene Ruhe. Um Nachmittag geht der Feind dazu über, kast sämtliche unserer Batterien unter Feuer zu nehmen, ohne jedoch Wirkung zu erzielen. Gleichzeitig mit der Beschließung der Stellungen erfolgt ein erneutes Beschließen unserer Beobachtungsstellen, die zum Teil stärker beschädigt werden. Dank des vorzüglichen Betoneinbaues der Beobachtungsstellen können die Beobachter troß der Beschließung ruhig weiter beobachten. Wir unsererseits antworten prompt mit Feuer auf die feindlichen Beobachtungsstellen.

Unser Kommandeur, Herr Major von Beck, übernimmt die Bertretung des beurlaubten Oberstleutnant Rotmann und damit das Kommando über die gesamte Artiscerie der Division. Herr Major Bollerthun, I 102, übernimmt die Führung des Negiments.

23. August. Auf Besehl des Regiments werden sämtliche Nummern von den Helmbezügen und Achselklappen entfernt. Kein Duartier darf eine Aufschrift haben, die den Truppenverband verrät. Auf den Schildern und Wegweisern sind die Truppenteile nur mit dem Namen des Führers zu bezeichnen.

Erfahmannschaften von unserer Ersah-Abt. F.A.A. 25 treffen ein, und werden auf die Batterien verteilt. Unsere Feuertätigkeit besteht hauptsächlich im Beschießen der erkannten feindlichen Batterien in der Gegend sudwestlich des Fillebeker Sees, Verbrandenmoolen

und Boormezeelen.

24. August. Der Vormittag zeichnet sich wieder durch schwerste Feuerübersälle des Feindes aus, die jedoch keinerlei Schaden an richten. Wahrend die 6,102 und 4,102 Versuche mit Langgranaten anstellen, suhrt die 3 102 das sogenannte Abprallerschießen aus. Von der tleinen Bastion aus wird das Feuer auf in losen Gruppen anmarschierende Kanadier gelenkt, die nach den Stellungen der kleinen Bastion gehen. Das neuartige Schießversahren zeigt eine außersordentliche Wirkung, und ruft große Verwirrung hervor. Es wird in der kommenden Zeit wiederholt angewandt und übt stets eine verblüfsende und verlustreiche Wirkung dadurch aus, daß der Gegner das Pfeisen der ankommenden Geschosse in unmittelbarer Nähe hört, seitlich davonrennt und infolgedessen erst recht der Wirkung der Geschosse unterliegt, die nach dem Ausschlagen sich nicht sofort

lich ho und fe Verluf

tätigfe eigener frei fü zuge u fola, b daß n ganz n fchießer lung. ben ob Befchie unsere ist eine unfere mittelb durchfü Liche S bem G imponi dak da nachgel

des her fannte wieder schließe überfäl Ludwig mittelt feuer erend sodiern

fämpfe

ben fri belegt

31 ihre Sifrepiere mand ibom 16 die dur

e werden bon

- und Unterterie zugewie
- nachgeprüft

- Sprengung

- tillerie- und

- August ver
1, in ruhigem

ge, sowie die

fer Nebel besttag geht der ter Feuer zu mit der Beseßen unserer erden. Dank n können die en. Wir uns olichen Beobs

ernimmt die und damit vision. Herr Regiments. ntliche Rum-fernt. Rein dand verrät. eile nur mit

. 25 treffen rtätigfeit been Batterien inden:noolen

rch schwerste Schaden ansinggranaten en aus. Bon druppen ansder kleinen eine außers er. Es wird t stets eine es der Gegs barer Nähe er Wirkung nicht sofort er Luben, sondern erst infolge des Rechtsdralls eiwa 10 Mtr. seitzlich hoch geschleubert werden, und dann schrapnellartig nach unten und seitlich frepieren. Schon am ersten Tage werden erhebliche Berluste durch dieses Schießverfahren beim Gegner beobachtet.

25. August. Der Bormittag fteht im Zeichen regfter Feuertätigfeit. Feindliche Jagdgeschwader brechen die Sperre unferer eigenen Flieger, welche fich zurudziehen muffen, und halten die Luft frei fur die Tätigfeit ihrer eigenen Artillerieflugzeuge. Unfere Glat auge und Batterien beschießen diefe Geschwader wiederholt mit Erfolg, boch ift die Unfammlung der feindlichen Flugzeuge jo ftarf, daß nicht verhindert werden fann, daß feindliche Flugzeuge aus gang niedriger Hohe ihre Batterien auf die 3., 4., 6. und 8,102 einschießen. Die 8. und 4 102 haben mehrere Bolltreffer in ber Stellung. Es wird jedoch bei feiner ber Batterien irgendwelcher Schaden ober Beschädigung an den Geschützen angerichtet. Trot ber Beschießung, und zur Tauschung der feindlichen Flieger, eröffnen unsere Batterien sofort das Teuer auf die feindlichen Batterien. Es ist eine Freude zu berbachten, mit welcher Ruhe und Kaltblutigkeit unsere Geschutbedienungen trot der schweren Einschläge in unmittelbarer Rahe ber Geschuße ruhig die Befehle der Feuerleitung durchfuhren. Rach etwa halbstundiger Beschießung hort bas feindliche Schiegen auf, und wir feuern mit doppeltem Gifer weiter, um dem Gegner zu zeigen, daß wir uns durch Lolltreffer durchaus nicht umponieren laffen. Wir haben bereits feit dem 18. August beobachtet, daß das feindliche Fener auf unfere Infanteriestellungen erheblich nachgelassen hat, so daß eigentlich nur noch das gegenseitige Befämpfen der Artillerien besonders hervortritt.

26. August. Dies zeigt sich auch wieder deutlich am Vormittag des heutigen Tages, nachdem unsere schwere Artillerie nichtere erstannte Batterien unter Feuer genommen hat. Es werden sofort wieder Batterien unseres Regiments vom Feind befänisst. Anschließend daran entwickt der Feind wieder ganz lebhafte Feuernberfalle auf den rechten Flügel des Landwischift. In Ludwigshahe und das Gelände beim Bahernschloß. Ganz unvermittelt sest auf der Höhe 60 startes feindliches Maschinengewehrstener ein, das nach halbstündiger Tätigseit wieder verstummt, während seindliche Batterien aus der Gegend Verbrandenmoolen ansend feindliche Batterien aus der Gegend Verbrandenmoolen ansend

dauernd auf unfere Batterien funten.

27. August. Die Beobachtungsstelle der 1.102 wird schon un den frühen Morgenstunden mit etwa 200 Schuß mittleren Kalibers belegt und durch zahlreiche Volltreffer unbrauchbar gemacht.

31. Angust. Bei wiederholtem Vergeltungsseuer der 1,102 auf ihre Sperrseuerraume sudlich Osthoes hat ein Geschütz einen Rohrfrepierer. Obgleich das Nohr stark aufgerissen ist, ist jedoch niemand verletzt. In der Hauptsache galten die Schießen in der Zeit vom 16. August die zum heutigen Tage den seindlichen Batterien, die durch die günstige Lage unserer Beobachtungsstellen vielsach von

der Erdbeobachtung aus befainpft werden können. Einzelne feindliche Batterien werden unter Streufeuer genommen, andere wieder mit Flieger und Ballonbeobachtung befämpft. Es wird noch in aller Erinnerung sein, wie beim Beschießen der schweren seindlichen Batterien durch unsern Ballon bei Tenbrielen derselbe durch ein feindliches Jagdflugzeug, das durch Wolsen gedeckt ankam, in Brand geschossen wird.

Mit großem Eifer hat man auch im verflossenen Monat das Betonieren der Unterstände, Geschützstände und Beobachtungsstellen vorwärts gebracht. Dem Pferdematerial wird ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Wir können trot des sehr schlechten Körner und Grünfutters den Futterzustand der Pferde als recht zufried nestellend bezeichnen. Die durch junge Fahrer auf dem letzten großeren Marsch entstandenen Sattele und Widerriftdrücke sind ausgeheilt, sos daß das Regiment wieder voll marschfähig ist.

1. September. Die Leutn. b. Ref. Kahmann u. Runab und

Feldw. Leuin. Oltrogge scheiben aus dem Regiment.

2. September. Auch der heutige Tag ist wieder durch starke feindliche Feueruberfälle gekennzeichnet. Die erste und zweite Infanteriestellung des Inf. Reg. 124 in der Gegend des Roten Schloses, Stettenweg und Dammstraße werden mit etwa 2000 Schuß belegt. Auch die 1.102 hat seindliches Feuer mittleren Kalibers etwa 2 Stunden lang auszuhalten. Ein Mannschaftsunterstand erhält einen Volltreffer, doch werden die Mannschaften nicht verletzt.

Auch die 7 102 wird verschiedentlich abgestreut. Die feindliche Artilleriebeobachtung an der Straße Zandvoorte—Zillebeke wird durch mehrere Volltreffer von der 4 102 zerstört. Der Feind muß die Ablösung des Res.-Ers.-Reg. 4 festigestellt haben, denn er sezt seine starken Feuerüberfalle am 3., 4., 5. und 6. September fort.

3. September. Leutn. d. Ref. Spamken, 7/102, scheibet aus dem Regiment, seine Feldstelle übernimmt Offz.-Stellv. Sobenglo. Afsikenzarzt Erbach von der III,102 wird zum Landwehr-Batuillon 884 versett.

Es ist wieder Ersat für das Regiment aus Darmstadt ein-

getroffen.

Die Batterien schießen sich auf ihre Zielabschnitte zu dem Unternehmen "Stumm grüßt" ein. Ebenso werden die Zielabschnitte für

bas Unternehmen "Fall Alfen" geprüft.

6. September. Die heutigen feindlichen Feuerüberfälle sind besonders stark und kennzeichnen sich durch das vielsach in den Borbergrund tretende Feuer schweren Kalibers. Die Batterien liegen wiederholt unter Feuer. Bei der 4.102 wird ein Geschütz leicht beschädigt.

7. September. herr Major v. Bed übernimmt wieder die Guh-

rung des Regiments.

8. September. Die feindliche Artillerietätigkeit steigert sich. Das ganze Gelande des Divisionsabschnittes wird vom frühen Morgen
abgestrer
ment ar
Schuß, beobacht
samtliche
lichen F
mit ihre
feindlich
zu Leibe

9. ( Rohren. quartier nur die unterfta:

10. Treffer Batterie

11. nach; lei Streufer durch 3

13. Generali und Handind. A Heinrich Kulenfa Führer führer führer führer 1/102 7 97 Man neuaufgewerden Major Allerhöd

Bei an der unter S liegt wie

dieses F

mann T

16. liche Feu liegen un zelne feindbere wieber rd noch in feindlichen burch ein , in Brand

Monat bas ungsstellen ndere Aufen Körnerzufriedenn großeren geheilt, so-

dunab und

urch ftarke gweite Inten Schlof-000 Schuß : Kalibers unterftand ht verlett. Feindliche beke wird seind muß in er fett r fort.

Sobeaglo. Vataillon

stadt einm Unter-

hnitte für

fälle sind den Voren liegen leicht be-

die Füh=

gert fich. n frühen Morgen bis in die Nacht hinein vom Gegner mit etwa 8000 Schuß abgestreut. Verluste sind nicht eingetreten, nur dei der dem Regiment angegliederten Fuß-Art. Batterie wird durch einen schweren Schuß, der direkt hinter der Beobachtungsstelle krepiert, der Hilfsbeobachter durch Granatsplitter getötet, der Hauptbeobachter und sämtliche Telekonisten verwundet. Wir unsererseits sehen den seindlichen Ruhestörern nicht untätig zu, insbesondere rückt die 8/102 mit ihren Haubitz-Langgranaten im Steilseuerschießen den schweren seindlichen Minenwersern in der Gegend des Butterrades erheblich zu Leibe.

9. September. Auch heute feuert der Feind wieder aus allen Rohren. Er streut das Kampsgelände bis in die Gegend der Prohenquartiere ununterbrochen ab. Schaden wird nicht weiter angerichtet, nur die Beobachtungsstelle der 3 102 wird troh schußsicheren Betonunterstandes start beschädigt.

10. September. Die Beobachtungsstelle der 7 102 wird durch Treffer zerstört, der Mannschaftsunterstand leicht beschädigt. Unsere Batterien beantworten das feindliche Feuer in ruhigem Tempo.

11. u. 12. September. Die Feuertätigkeit des Gegners läßt nach; lediglich die Anmarschwege und Anmarschgräben liegen unter Streufeuer. Der 8 102 gelingt es, einen schweren Minenwerfer burch 3 Bolltreffer außer Gefecht zu setzen.

13. September. Gemäß Befehl bes herrn Rommandierenden Generals stellt das Regiment durch Abgabe eine komplette Kanonenund Haubisbatterie zusammen, die für eine Neuformation bestimmt find. Als Führer der Kanonenbatterien scheidet Oberleutnant d. L. Hemrich, als Zugführer Leutnant d. R. Vieth und Leutnant d. R. Kulenkampff, als Staffelfuhrer Offiziersftellvertreter Ziemer aus. Führer der Haubithatterie wird Hauptmann d. R. Ballette, Zugfuhrer Leutnant d. L. Schmidt, als Staffelführer Offizier3stell= vertreter Helfers. Es scheiden ferner aus dem Regiment von der I 102 7 Unteroffiziere, 76 Mann; von der II, 102 5 Unteroffiziere, 97 Mann, von der III 102 13 Unteroffiziere, 102 Mann aus. Die neuaufgestellten Batterien rücken nach Menin und Gheluwelt ab und werden mit andern Batterien zum F. A. R. 282 zusammengestellt. Major Bollerthun, seither Kommandeur der 1,102, wird durch Allerhöchste Rabinettsorder vom 24. Sept. 1916 zum Kommandeur dieses Regiments ernannt. An seiner Stelle übernimmt Hauptmann Diehl der 1/102 die Führung der I/102.

Beim Gegner wird sehr viel Bewegung beobachtet, insbesondere an der Straßenfreuzung Trois—Rois, die von unsern Batterien unter Schrapnellseuer genommen wird. Der linke Flügel der 4/102 liegt wieder unter seindlichem Feuer.

16. September. Bon 11 Uhr vormittags steigert sich das seindliche Feuer. Die Ludwigshöhe und Hintergelände, sowie die Höhe 60 liegen unter schwerem Artillerie- und Minenfeuer. Das Feuer steigert sich bis zu größter Heftigkeit und wird schlagartig auf unsere Anmarschwege verlegt. Im selben Augenblick bricht eine seindliche Patrouille von etwa 80 Mann nördlich Eichhoff hervor, und versucht in unsern Graben einzudringen. Der Borgang wird jedoch durch die Aufmerksamkeit der Infanteric rechtzeitig beobachtet, so daß die seindliche Patrouille von unserem Infanterie- und Maschinnengewehrseuer frontal und flankierend gesaßt wird. Unter Zurück lassung zahlreicher Toter kehrt sie sofort in ihre Gräben, auf denen unser Sperrseuer liegt, zurück. 1 Uhr 50 ist die Ruhe wieder hergestellt. Ein Unteroffizier der 9/102 ist durch Sprengstück leicht verwundet. Auf die Lichtsignale unserer Infanterie hat das Sperrseuer unserer Batterien prompt eingeseht. Die unsern Verband unter stehende Abteilung des F. A. R. 29 wird herausgezogen und ihre Stellungen werden durch einzelne Züge unserer Batterien besetzt.

17. September. Die 1., 2. und 5,102 werden vom Feind unter starses Feuer genommen. Leutnant Scheele von der 5 102 wird durch Granatsplitter erheblich verwundet. Gegen Mittag verlegt der Feind sein schweres Feuer auf die Infanteriestellungen in einer Frontbreite von 4 km. Gleichzeitig wird die Beobachtungsstelle der 6,102 etwa 2 Stunden lang mit schweren Minen belegt, ohne daß Schaden angerichtet wird. Neuerdings wird beim Feind die Berwendung von Flügelminen, insbesondere beim Schießen auf die Stauffenstellung, beobachtet.

16. September. Die Batterien der III. 102 räumen auf Befehl der Division ihre Quartiere und beziehen diejenigen der ausgeschiebenen I.29. Den Tag über ist es ruhig, da die Sicht durch Regen stark beeinträchtigt ist. Lediglich in den Abendstunden erfolgt ein Hand- und Gewehrgranatenüberfall auf die Trichterstellung, ohne daß Schaden angerichtet wird.

19. September. Die 9/102 schießt einen feindlichen Beobachtungsstand in den vordersten Gräben bei Verbrandenmoolen durch Steilfeuer zusammen. Abtransport von Verwundeten wird besobachtet.

20. n. 21. September. Bis auf eine leichte Beschießung des rechten Flügels der 4 102 durch Brennzünder herrscht an beiden Tagen völlige Untätigkeit.

Gegen Abend wird wieder die Beobachtungsstelle der 4/102 mit 60 Handgranaten und 50 Minen belegt, ohne daß Schaden angerichtet wird.

22. u. 23. September. Der Gegner schießt nur in ruhigem Feuer. Die feindliche Infanterie ist völlig untätig. Dagegen sind die feindlichen Flieger bei dem schönen Wetter von einer außerordentlichen Regsamkeit. Ihre Tätigkeit scheint sich hauptsächlich auf Fotografieren und Auskundschaften unserer Stellungen zu beschränken. Am späten Abend wird lediglich die 5/102 unter Feuer genommen.

24. S Major Voll neugebildete

25.—3
lichen Offermen werder in Stärke. Eftellen und Beobachtun Minenfeuer 4/102 schwe fassen gefürcht

Die fe 26. Septem Bomben. Tagen zu Stunden la Batterien se

Verlust leicht verwi

2. Ofti fast völlig i Gräben un ben Batteri

Auf Edie 204. I die 204. I 30. Septem gonnen, un Inf.-Reg. 4 Inf.-Reg. 4 Stellungen Kommando

3. Oft fommandier ment zurück

4. Ofte bes 13. A. ftarkem feir und 500 S folg auf si mehrere Tr

Die L. Abtranspor wird auf K

auf unsere ne feindliche r, und berwird jedoch eobachtet, so ind Maschiiter Zurück-, auf denen mieder herd leicht ver= Sperrfeuer and untern und ihre

feind unter 5/102 wird tag verlegt en in einer gsitelle ber , ohne daß d die Beren auf die

n besetzt.

auf Befehl ausgeschie= urch Regen erfolgt ein lung, ohne

n Beobach= olen durch mird be-

iegung des an beiden

4/102 mit Haden an=

n ruhigem gegen find ier außeruptfächlich gen zu beiter Feuer

24. September. Der hochverdiente Kommandeur der I/102, Major Vollerthun, scheidet aus dem Regiment, um die Führung des neugebildeten Regiments zu übernehmen.

25.—30. September. Es liegen Anzeichen zu starken feindlichen Offensivstößen an unserer Front vor. Die Abwehrmagnahmen werden eingehendst getroffen. Die Tätigkeit des Feindes besteht wieder in schlagartigen Feuerüberfällen, teilweise von erheblicher Starke. Er scheint es diesmal besonders auf unsere Beobachtungsstellen und auf die Höhe 60 abgesehen zu haben. Die vorgeschobenen Beobachtungen der 4., 5., 7. und 9,102 liegen unter schwerstem Minenfeuer. Durch Bolltreffer wird der Beobachtungsftand der 4/102 schwer beschädigt, das Scherenfernrohr völlig zerstört, die Insaffen dagegen bleiben unverlett. Die Höhe 60 wird fast nur mit den gefürchteten Rugelminen belegt.

Die feindlichen Flieger sind wieder sehr rege und belegen am 26. September die Propenquartiere der 4. und 6 102 mit etwa 30 Bomben. Auch die Fasanerie hat unter starkem Feuer in diesen Tagen zu leiden. Die Hauptbeobachtung der 6,102 wird etwa 2 Stunden lang beschoffen, jedoch ohne irgendwelchen Erfolg. Unsere Batterien schweigen in diesen Tagen vollständig.

Berluste im September. Leutnant Scheele, 5/102, am 18. 9. leicht verwundet, 1 Unteroffizier verwundet.

2. Oftober. Während am 1. Oktober die feindlichen Batterien fast völlig schweigen, bearbeitet der Feind am heutigen Tage unsere Graben und Batteriestellungen mit heftigen Teueruberfallen. Bei den Batterien liegen die Schüsse fast durchweg zu kurz.

Auf Befehl des A. D. R. IV wird die 5. Ersatdivision durch die 204. Infanteric-Division abgelöst. Bereits in der Nacht voni 30. September zum 1. Oftober hat die Ablösung der Infanterie begonnen, und zwar in der Reihenfolge: Landw.:Inf.:Reg. 73 durch Inf.=Reg. 416, Ref.-Erf.-Reg. 3 und Landw.=Inf.-Reg. 74 durch Inf.-Reg. 414. Das F. A. R. 102 verbleibt vorlaufig noch in ben Stellungen und wird in den nächsten Tagen nachgezogen. Das Rommando übernimmt die 204. Infanterie-Division.

3. Oftober. Die zur Dienstleitung außerhalb des Regiments kommandierten Offiziere treten mit dem heutigen Tage zum Regi= ment auruck.

4. Oftober. Die Batterien beteiligen sich an einem Unternehmen des 13. A. K. Die Beobachtungsstelle der 4 102 liegt wieder unter starkem feindlichen Artillerie- und Minenfeuer. Stwa 300 Minen und 500 Schuß mittleren Kalibers werden ohne irgendwelchen Erfolg auf sie abgegeben. Die 7,102 erzielt im Steilfeuerschießen mehrere Treffer in einer feindlichen Artilleriebeobachtung.

Die L. M. K. I/102 räumt ihre Unterkunft und wird bis zum Abtransport in Menin untergebracht. Der Pferdebestand der 1,102

wird auf Kriegsftärke aufgefüllt.

4.—12. Oftober. Die L. M. K. I/102 rückt nach Menin, L. M. K. II,102 nach Wewelghem und L. M. K. III 102 nach Bisseghem ab. In der Nacht vom 5. zum 6. Oftober rücken ebenfalls ab 7., 8. und 9 102, sowie der Stab III 102, und beziehen Quartier in Bisseghem. Das verstärfte F. A. K. 408 ist eingetroffen, und löst nach und nach das F. A. K. 102 ab. Die 3 408 bezieht die Stellungen der 7 102, 2 408 die der 8 102, 1 408 die der 9 102. Es folgt die 3 102, welche durch die 4 408 abgelöst wird. Sie marschieren nach Menin. Die Batterien der II,102 werden an verschiedenen Tagen abgelöst. Am 4. Oftober rückt die L. M. K. 11,102 nach Wervieg.

7. Oftwer. Es erfolgt die Ablösung des Stabes der II/102 und der verschiedenen Telesonstationen. Quartier des Stabes ist Wewelghem. 4 102 rückt nach Courtrae ab und wird dort sofort verladen. Die 5,102 wird am 7. Oftober abgelöst und rückt nach Wewelghem, am folgenden Tage nach Courtrae. Die 6,102 wird am 6. Oftober abgelost, bezieht Quartier in Wewelghem, am nächsten

Tage Abmarich nach Courtrae zur Verladung.

8. Oftober. Heute beginnt der Abtransport des Regiments. Junächst werden per Bahn abtransportiert: Regimentsstab und III. 102, die nach mehrstündiger Fahrt über Lille in Aubigny-au Bac ausgeladen werden. Regimentsstab und III 102 beziehen am selben Tage nach kurzem Marsch Quartier in Abancourt. L. M. K. III. 102 in Bantigny. Im Laufe des 9. Oftober wird die II. 102 abtransportiert, die nach kurzem Marsch von Aubigny-au Bac Quartier in Hem-Lenglet bezieht. L. M. K. II 102 bezieht Quartier in Sailly.

10. Oftober. Die I 102 wird ebenfalls in Aubignh-au Bac ausgelaben und bezieht nach längerem Marsch Quartier in Fressies. Stab in Fressies und 2 102 in Fressan. 1,102 in Lechaen. 3,102

in Bem-Lenglet. L. M. R. in St. Dlle.

Der folgende Tag ist ein Ruhetag, d. h., soweit man beim Militär Ruhe kennt. Bespannt- und Geschützerezieren sind der Dienst des Tages. Der Regimentskommandeur besichtigt hierbei die Batterien. Der zum Regiment neuversetze Hauptmann Stuhlmann übernimmt die Führung der I.102, Hauptmann Diehl wieder die der 1,102, Leutnant Holzhausen tritt wieder zur II.102 zurück. Mit dem 9. Oktober ist die Division aus dem Berbande der IV. Armee ausgeschieden und als Heeresreserve der Hercesgruppe Kronprinz Rupprecht von Bahern zugeteilt und der 1. Armee unter dem General der Infanterie von Besow, Gruppe A (XIV. Res. Korps) Generalleutnant von Stein, unterstellt.

11. Oftober. Der heutige Tag wird zu Gefechtsubungen ausgenutzt. Wie wohl tut es uns allen, daß wieder einmal exerziert wird und Uebungen zum Auffahren in verdeckter und offener Feuerftellung abgehalten werden, und wir endlich befreit sind von dem niederdrückendem Gesühl, das wir bei Ppern nicht los wurden, da wir im Schießen so start durch Munitionssperre behindert waren.

Alls an und an ber reichs Heer französische Sommer n Ungriff sch eigene Schl Schulter ar Verdun ho Joffre und und schritte Schulter an abschnitte 1 gischer Ver gegangenen franzöfifche fuches hinge und aus dini der Feind des Feinde ftoppt mori menden. 🥄 ind ganze fich zur An den aufgest und riesige übten bie bände, die hatte, das

Der L Somme. E lände gestr gürtel prei die Verteidi Gewehr ein wehren. A brahtete W waren nich d Menin, 1,102 nach üden eben1d beziehen ngetroffen, bezieht die 9;102. Es marfchieren erfchiedenen 1/102 nach

der II/102 Stabes ist dort sofort rückt nach 6/102 wird ım nächsten

Regiments.
tsftab und
gnh-au Bac
1 am felben
R. III/102
12 abtransQuartier in
in Gaillh.
19nh-au Bac
in Fressies,
jaen. 3/102

beim Miliber Dienst
bei die BatStuhlmann
wieder die
zurück. Mit
IV. Armee
Kronprinz
er dem Gestes. Korps)

ausgenugt, erziert wird ener Feuerid von dem wurden, da bert waren.

# Somme=Schlacht.

Als am 24. Juni 1916 die große Artillerieschlacht an der Somme und an der Ancre begann, war es flar, daß Englands und Frantreichs Heere auf den konzentrischen Angriff verzichtet hatten. Das französische Heer hatte bei Berdun so stork geblutet, daß es im Sommer nicht mehr allein mit seinen geschwächten Kraften zum Angriff schreiten und an der Aisne oder in der Champagne seine eigene Schlacht schlagen konnte. Aber es war stark genug geblieben. Schulter an Schulter mit dem Briten anzugreifen Die Schlacht bei Berdun hat diesen Angriff nicht verzögert, sondern beschleunigt. Joffre und Baig hatten fich für einen einfachen Stoß entschieden und schritten an diesem Tag an der Somme und an der Uncre Schulter an Schulter zur Belagerungsschlacht. Daß sie andere Frontabichnitte unbestiermt liegen, durfte wohl als ein gewisser ftrategischer Berzicht aufzusassen sein, der vielleicht durch unseren vorangegangenen Angriff auf Berdun auf die Bereinfachung der englischfranzosischen Offensive in Gestalt eines frontalen Durchbruchversuches hingewirkt hat, der zunächst auf Peronne und Baupaume zielte und aus der Ferne Cambrai bedrohte. Mehr als 5 Monate hatte der Feind zu dieser Schlacht geruftet. Die Offensivvorbereitungen des Keindes an der Aisne und an der Besle waren von Joffre geftoppt worden, um alles dem Frontabschnitt Arras-Chaulnes zuzuwenden. Im Gebietswinfel zwischen St. Omer, Arras und Amiens find ganze Bündel von Strafen und Bahnen angelegt worden, die sich zur Angriffsfront verzweigten. Millionen von Granaten wurden aufgeftapelt, tausende von Rohren aller Kaliber aufgepflanzt und riefige Mengen tödlicher Gase bereitgestellt. hinter der Front übten die Angriffsdivisionen, vor allem die jungen britischen Verbande, die Litscheners letter Heeresbefehl über den Kanal gefandt hatte, das neue Sturmverfahren.

Der Angriffsraum war der Abschnitt auf beiden Seiten der Somme. Hier lagen die deutschen Gräben wahllos ins wellige Gelande gestreut; es gab keine breite Beseltigungszone, deren Außengürtel preisgegeben werden konnte. Damals waren wir noch auf die Berteidigung der ersten Linie eingeschworen, in der Gewehr neben Gewehr eingesetzt wurde, um dem Angreiser den Durchbruch zu verwehren. Dahinter liesen wohl zahlreiche Annäherungsgräben, verdrahtete Waldstücke und barrisadierte Dorfer, aber diese Stützunkte waren nicht zum Durchsechten einer Schlacht bestimmt, sondern bil-

beten schließlich nur die letten Klammern zerreißender Linien Di fetteten sich beutschen Batterien standen dicht hinter ber Front und waren über regelmäßige aus dunn gesat. Die Beobachtung war erschwert, denn nur wenn seizende, pl Ballons wiegten sich über den beutschen Linien. Die schweren Ge wie ein Sch schutze, die an der Front von Verdun aufgepflanzt worden waren berhau blei und die Geichofvorrate, die fich in der Woewer und an den Ufen zerstört, B ber Maas hauften und in endlosem Rampf immer wieder ergan; Stollen ur werden mußten, haben an ber Somme bitter gefehlt. Rampfflieger überraschen bie über Berdun freiften, Bombenflugzeuge, bie Dunaburg, Mins bundenheit und andere große Bahnhofe bewarfen, wurden an ber Somme mi funftvoll ge taufend Fluchen herbeigewunicht. Umfonft, die größte Schlacht de burch über Beftens mußte von Mann und Offizier mit dem Bewußtsein un aller Ralib geheurer Unterlegenheit an Kampfmitteln und Kampfern aufgenom die beutsche men und mit einem Gefühl der Berlaffenheit geschlagen werden, ba englisch-fra bie Hegeliche "Araft des Gemuts" zu verzehren drohte. Go forgian die von stä ber Frontabschnitt von der II. Armee und ihrem Führer Genera Front info Frit von Below gehütet wurde, so schwer waren die Sorgen de diesen vorz Führer, die fich über den Ernft der bevorftehenden Lage vollkommer schen Luftg im Rlaren waren, benn bas, was fie auf ihre ernft geforderten Un lichen Gefch forderungen an Artillerie, Ballons, Flugzeugen und Kampfinittelt zahlreich ni bekamen, war zu wenig. Denn schon fuhlte man, daß sich in der bieten. Ko letzten Tagen des Juni auf dem rechten Flügel der II. Armee stark Artilleriefli englische Maffen konzentrierten. Alle Dörfer und Lager amider und riefen Arras und Albert fullten sich mit flachbehelmten britischen Div scharfe Chli sionen. Endlose Rolonnen bedeckten die verbreiterten Stragen die Felder. Grauer Staub erhob sich aus marichierenden Reitergeichwadern und hingen ber zog in langen Schwaden über die reifenden Getreidefelder. Di Bis in die beutschen Horchposten vernahmen das Rollen und Stampfen von sich in ben Tret- und Rettenradern, die Flieger stiegen überall auf gesteigert vom Leibe Luftabwehr; nur in den Mulden und Sumpfen der Sommeniede rung war alles wie seither geblieben. Es war flar, baß ber Brit sich zur Schlacht bereitstellte. Der englisch=französische Aufmarid ging schnell vonstatten. Am 24. Juni 1916 eröffneten die Alliierter die Offensive an der Somme. Es war der kritische Tag. Artillerieschlacht flammte an der Front von der Scarpe bis zu Dife auf und tobte monatelang mit furchtbarer Bernichtung.

Als wir in den Kampfabschnitt vor Bapaume bei Fries, auf ben Sohen ber Ancre am Dorfe Bos, in Stellung rudten, wurdt uns flar, daß wir hier in eine Artillerieschlacht hineingekommen waren, die die Sicherung des Schlachterfolges in sich felbst tragen

follte.

Kraft und Methodik dieser Beschießungen übertreffen alles, was bisher erduldet worden ist. Britische Marinerohre von 38 cm Ka liber und französische Haubiten von 40 cm Kaliber hatten die Anmarschstraßen zerschlagen und alle Stützpunkte zerstort. Auf bie Kampflinie selbst ging das Feuer tausender von Feldgeschützen nie der. Flach- und Steilfeuer, Gasangriff und Minenüberfälle ver-

Somme un mas sich ur Berlufte; C murde zus Stollen gej da; Wälde phantastisch verwandelt, geworfen. was als R vertilgt. 2 nien und fi Rope bis @ Transporte

ichen Linier Ein E zieht sich bi

brüllte Tag

jtung.

n 38 cm **R**a itten die Anrt. Auf die eschützen nie iberfälle ver

r Linien. Di fetteten sich und faten Tob und Bernichtung. Rein Uhrwerk schlug d waren über regelmäßiger, als diese von Tag zu Tag wachsende, zuweilen aus: in nur wenig setende, plotslich wiederkehrende Kanonade, die das ganze Gelande e schweren Ge wie ein Schachbrett aussegte. Kein Drahtnetz bleibt heil; kein Draht= vorden warer verhau bleibt aufrecht, Woge und Straßen, Dörfer und Städte find an ben Ufer zeritort, Batterien zerichlagen, Kolonnen zugedeckt, Graben und wieder ergan Stollen umgewühlt. Der Englander schoß schematisch, aber mit Kampfflieger überraschender Genauigkeit. Er setzte an die Stelle der starren Geaburg, Mins bundenheit ein bewegliches Verfahren. Seine Batterien waren r Somme mi funstvoll gegliebert, wechselten raich Ziel und Richtung und wirften e Schlacht be durch überraschendes Kreuzfeuer und gewaltiges Zusammenfassen ewußtsein un aller Kaliber. Die Luftzeschwader der Gerbundeten warfen sich auf ern aufgenom die deutschen Ballons und brachten sie zum Absturz. Während auf n werden, da englisch-franzosischer Seite meilenweit Ballon neben Ballon ftand, Co sorgsan die von startsten Luftgeschwadern beschützt murden, war die deutsche ührer Genera Front infolge unserer Unterlegenheit in der Luft,nur schwach mit e Sorgen de diesen vorzuglichen Augen der Kriegsfuhrung verforgt. Die deutge vollkommer schen Luftgeschwader waren anfangs viel zu schwach, um den feindforberten An lichen Geschwabern den Weg zu verlegen. Die Artillerie war weder Kampfmittelt zahlreich noch beweglich genug, einem solchen Orkan die Spike zu 15 sich in der bieten. Kaum flammte das Feuer auf, so warfen sich englische Armee stark Artillerieslieger über unsere Batterien, belegten sie mit Bomben ager zwischer und riefen die Granaten der englischen Batterien auf sie herab; ritischen Divi scharfe Chlordämpse und süßliche Phosgenschwaden walzten sich über ten Straßen die Felder. Die Vögel stürzten aus der Luft, Blätter und Fruchte chwadern und hingen versengt, Pierde und Hunde und alles Getier lag vergiftet. vefelder. Die Bis in die tiefsten Stollen drang der Tod. Mit Masken suchte man stampfen vor sich in den Graben und in den Feuerstellungen das schleichende Gift ruf gesteigern vom Leibe zu halten, das immer wieder die wellige Flache an der Sommeniede Somme und an der Ancre bedeckte. Es war ein schauerliches Bild, daß der Britt was sich uns hot. Die Kompagnien im Trichterfeld hatten schwere he Aufmarst Berluste; Ersatz, der nachts über Leichen in die Kampflinien kroch, die Alliierten wurde zusammengeschoffen und verblutend in Unterstande und e Tag. Die Stollen gejagt. Wie ein Kirchhof aufgewuhlt lag bas Kampfgelände arpe bis zu ba; Wälder waren zu Spänen zerschlagen, daß die Strünke wie phantastische Gewächse auseinanderflafften. Teiche waren in Sumpfe ci Frles, auf verwandelt, Kuppen waren abgetragen und Mulden zu Kraiern ausudten, wurde geworfen. Rirchturme, hohe einzelne Baume, Windmühlen und alles, eingekommer was als Richtungs- oder Beobachtungspunkt dienen konnte, waren selbst tragen vertilgt. Bombengeschwader überflogen im Nebel die deutschen Linien und suchten in Schwarmen die Bahnhöfe der Etappe auf. Von en alles, was Rone bis Cambrai schlugen thre Bomben ein, fielen auf Gleise und Transporte und zerstorten Bruden und Bauten, und bas Feuer brullte Tage und Nachte und schuttete Berge von Gifen auf die beutichen Linien.

Ein Ende des Kampfes ift nicht abzuschen. Bielfach gezackt sieht sich die Rampflinie durch das Trichterfeld zwischen Ancre und

Sie ftreicht, flichtig abgestedt, von ben Ancreborfern Beaucourt und St. Pierre Divion, oftlich an Grandcourt vorbei nach Le Sars und Caucourt L'abbane, nach Le Transloy und biegt dann in südöstlicher Richtung ab und verläuft am Oftsaum von Les Boeufs über Morval nach Sailln-Saillifel und von da über Fregicourt nach dem großen Bald von St. Pierre-Baaft. Auf dem Berteidiger dieser Stellung lastet schwere Sorge. Der Besitz von Thiepval, Courcellette, Morval, Combles erlaubt den Allierten zu neuem Schlachtakt aufzumarschieren, um die brüchige Linie zu überrennen. Die Alliierten traumen wieder von Durchbrechung der deutschen Front und glauben, daß es nur eines einzigen Stoges von der Braft beifen bedürfe, der am 25. September 1916 die deutsche Berteidigung von Thiepval bis Combles ins Wanten brachte, und sammeln neue Arafte. Sie icheinen entschlossen zu fein, den Kampf auszufechten, che die Herhstregen und tiefhängendes Gewölf die mechanische Durch fuhrung der Materialschlacht unnigglich machen. Um 12. Oktober bricht der Franzose gegen das 23. Res.-Korps vor, das ihm Halt ge bietet. Der französische Nordflügel reißt die Engländer nochmals mit sich fort und es kommt zu neuen verzweifelten Gesechten. In geballten Massen bricht der Angreifer bei Le Sars gegen die deutschen Linien vor und droht sie zu überrennen. Die Feldherren der Entente schonen weder Maschinen noch Menschen, um den Durchbruch zu er awingen.

Aber die Hoffnungen der Alliierten werden blutig enttäuscht. Die Abwehr ist stärker als der Angriff. Verheerendes Gegenfeuer schlägt in die englischen und franzoisschen Batterien und zersetzt die zum Sturm antretenden Divisionen. Die Luftgeschwader der Alli ierten werden von deutschen Staffeln angegriffen und gesprengt. Der Mann im Graben, der gelernt hat, den tiefgebauten Stollen mit dem offenen Granatloch zu vertauschen und hungernd und dürstend, übernächtig, vom Wahnsinn umlauert, im Eisenorkan auszuhalten, bis die Schattenriffe vorgehender Infanterie im Nebelbrau auftauchen, gehorcht jest einem neuen inneren Gesetz. Er bindet den schweren Stahlhelm fester, reißt die Maschinengewehre aus den Erdhügeln und kampft, fallt, ftirbt mit der tropigen Zuversicht: Sie kommen nicht durch. Und fie kamen auch nicht durch, so hart es auch auf Biegen und Brechen ging. Dft verhutet das Tacken eines einzigen Maschinengewehres oder ein schnell vorgebrachtes Geschütz die Turchbrechung der Front. Oft warf sich eine handvoll Manner dem eingedrungenen Feind entgegen und fampft ohne Anschluß, ohne Hoffnung, ohne Befehle, auf sich gestellt bis zum letten hauch, um den Rif zu stopfen.

Regengüsse haben das Trichterfeld bis auf die Lettschicht durchweicht, alle Wege stehen unter Wasser, alle Mulden liegen vergast. Die Kampswut wird zum Parozismus. Durch das Höllenwüten ihrer Artillerie, durch seurige Tagesbesehle und freiziebig gespenbeten Schi mit wilder

Diesi an, um bi Pferde, F sich zur B Reihen. Bapaume Somme e Die feind geschossen als zuvor. die Notsto Linie aufg liegen zer die Divisii eifern im Ende sie i halten fta fdützfeuer dungen ur fennt uns

> Mit elefanten, Gaffen in tigen Dete Schüffen d Gefecht ge winnt der Leben für Leichen= u

griffsmitt

magen rol

Unve feindlichen zu Leibe 1 Sehschlitze Fäusten b

Der Erbe. Gi zu Schutt geschanzt, nicht. Si und schir: die Batail einige Dor was die beten Schnaps aufgestachelt, stürmt der Brite in dichten Wellen und mit wildem Geschrei auf Le Transloi und Le Sars los.

Diesmal treten sie in sechs- und zehnsach gegliederten Wellen an, um die deutschen Linien zu überrennen. Die Führer fteigen zu Pferde, Keldartillerie rückt in die Zwischenräume, Kavallerie macht sich zur Verfolgung fertig. Eine gewaltige Bewegung geht burch die Reihen. Le Sars soll fallen und die ganze Berteidigungslinie von Bapaume bis Sailly foll aufgerollt und an der Romerstraße die Somme erreicht werden. Aber der Brite kommt nicht vom Fleck. Die feindliche Artillerie hat Unmengen von Brifang- und Gasgeschoffen auf uns ausgespien. Die Sommeschlacht raft fürchterlicher als zuvor. Die beutschen Stellungen sind ein einziges Trichterfelb, die Notstollen sind zerichlagen, die Feldbatterien, die in vorderster Linie aufgefahren find, um der Infanterie ben Ruden gu ftarken, liegen zertrummert. Hinter Rauch und Rebelwolfen malzen sich die Divisionen der Alliierten über das Trichtergelände. Gie wetteifern im Kampf um den Siegespreis, aber der Schlachtaft, dessen Ende sie in wenigen Stunden erhoffen, wird zur Dauerschlacht. Wir halten stand, trot ber vernichtenden Gewalt bes konzentrischen Geschipfeuers, das alles zersprengt, alles umwühlt, das alle Berbindungen unterbrochen hat, und bieten dem Feinde Trot. Der Gegner kennt unsern zähen Mut und sett sein anfänglich gefürchtetes Ungriffsmittel ein. Schwer gepanzerte, auf Raupen laufende Sturmwagen rollen über die Trichter.

Mit gebündelten Handgranaten geht man diesen Schlachtelefanten, deren Schießicharten Tod und Verderben speien, und die Gassen in unsere Verteidigung brechen sollen, zu Leibe. Unter heftigen Detonationen und den aus fürzester Entsernung abgegebenen Schüssen der Feldartilleriebatterien werden diese Schalendanzer außer Gesecht gesett. So lange noch wenige deutsche Kampser stehen, gewinnt der Gegner keinen Raum. Erst wenn der letzte Mann sein Leben für sein Baterland ausgehaucht hat, gewinnt der Gegner im Leichen- und Trümmerseld Gelände.

Unvergeßlich wird uns bleiben, wie das Seebataillon sich auf die feindlichen Sturmwagen stürzte, ihnen mit Dolch und Handgranaten zu Leibe rückte. Wie sie die eisernen Wande erkletterten und in die Sehschlitze hineinschossen und den Dolch hineinstießen und mit ihren Fäusten die Läufe der Maschinengewehre packten.

Der Angreiser frohlockt, denn der Deutsche kämpst auf nackter Erde. Geschoftrichter bilden seine Kampstinie, dahinter liegen die zu Schutt geschossen Dorftrümmer. Wohl wird weiter rückwarts geschanzt, aber was dort geschieht, fronimt den Sommekampsern nicht. Sie sechten die größte Naterialschlacht des Weltkrieges schutzund schirmlos aus. Ein paar unterirdische Gesechtsstände, die für die Bataillons- oder Abteilungsführer, die hart am Feinde liegen, einige Dorfteller, in denen die höheren Führer hausen, das ist alles, was die große Wehrstellung bietet, in der die Deutschen an der

crebörfern orbei nach biegt dann von Les ber Frégi: dem Bert Thiepval, zu neuem berrennen. chen Front raft beisen igung von meln neue szufechten, the Durch-2. Oftober n Halt ge= hmals mit . In gee deutschen

enttäuscht.
Begenfeuer
gerfeht die
der Allicengt. Der
n mit dem
end, überjalten, bis
uftauchen,
i schweren
Erdhügeln
e kommen

er Entente

uch zu er=

auch auf
s einzigen
die Durch=
t dem einihne Hoff=
d, um den

icht durch: n bergaft. Uenwüten ig gefpen:

Somme und der Ancre fämpfen, und trogdem vermag der Angreifer von Rohi unsere lebendige Mauer nicht zu durchbrechen. Sie gibt mohl nach, bröckelt hier, sturzt dort, wachst aber dicht hinter der Bruchstelle sofort wieder aus dem Boden und erweist sich stärker als eine kunftvolle Wehrstellung aus Holz und Stein. Mebeas Drachensaat erwachst du neuem Leben, aber unfere Gegenwehr erfordert Opfer, die bas beutsche Heer kaum bringen fann, ohne zu verbluten. Gie verschlingt die besten Soldaten, die tapfersten Führer. Sie kann und darf nicht unbegrenzt fortgesetzt werden, denn sie zermürdt die Kraft des zur strategischen Ohnmacht verurteilten und in taktische Unterlegenheit gebannten Weithecres. hindenburg und Ludendorff miffen barum und fonnen erst andernd eingreifen, wenn bie Schlachtwalze gum Stillstand gekommen ist. Wohl scheint der Mechanismus der Schlacht am Abend bes 12. Oftober 1916 nach furchtbarften Stunden gu ftoden; die feindlichen Stürmer liegen übereinander gebettet, ber Angriff hat sie bie blutigsten Opfer gekostet. Es kann nicht mehr lange so weiter gehen. Der Herbstregen, die fürzer und trüber werbenden Tage, die Erschöpfung des Angreifers und das Schwinden bes Kampfrausches stoppen langsam aber sicher den Antrieb zur Maffenschlacht, aber tropbem laffen sich bie Allierten nicht halten, fie greifen noch viele Male nach dem 12. Oktober an. Die lette forgfam gesparte Kraft wird vertan. Nach breitägigem Vernichtungs schießen, bas allem seither Erlebten Hohn spricht, treten Englander und Franzosen am 17. Oftober erneut zum Angriff an. Wahrend franzolische Jäger und Zuaven in Sailly eindringen und vom Bapernforps wieder herausgeworfen werden, wird der Sturm der Briten an unserm Abschnitt schon in der Entwicklung gebrochen und endet in Trichterfampfen.

Bergebens sucht Rawlinson, der Führer der Briten, seine Tants noch einmal Gasse machen zu lassen, wir reißen unsere Velbgeschütze vor und ichiegen die Ungeheuer in den gefährbeien Linien zusammen.

Um 29. Oftober ruttelt ber Feind wiederum an den beutschen Linien. Der Stoß zerichellt. Dant ber Berftarkung unferer Kampf. flieger und vor allem der Jagdstaffel unseres fühnsten Fliegers, Hauptmann Boelde, find uns die letten Wochen etwas leichter geworden, da wir nicht mehr so erdruckend von den feindlichen Fliegern bearbeitet wurden. Als Hauptmann Boelcke am 28. Oftober in unferem Abschnitt — am Waldrand von Grevillers — über der Sommewüste zu Tode sturzt, fühler wir, daß die Krisis beschworen zu sein icheint. Um 5. November gehen die Alliterten nochmals zur Offenfive über, in einem Schlachtaft, ber beftimmt ift, die deutsche Front zu zerreißen. Noch einmal entbrennt aus der Artillerieschlacht ein Bernichtungsschießen aller Kaliber mit furchtbarer Wucht. Der Ungriff bleibt ohne Erfolg. Als sich die Schlacht ihrem Ende zuzuneigen scheint, sammelt der Brite nochmals seine ermatteten Krieger zum lettlen Sprung. Am 9. November, dem erften trocenen, frostigen Spatherbsttag, eröffnet er plöglich die Beschießung aus taufenden

St. Pierr Am und mächf malt. Unj ftellung. den tiefen In dichter Trichterste Divisioner Nur Gert lusten an zurück. T folg des Grandcou anschließer Abend un

"Butte" 1

Hand. Die ( de Warler Tief ersch Ancre bis in der di gewühlter ausharrer in fünf ? mühlt un als einer vor dem Linie an borgerück deutsche ? den wir g wir die L schulten & wir berlo im Weste und schwe Kraft un Stiles 31 Sommen haucht ha

fampfe o

den Mut

gestaltet

hervor.

ditelle sofort un Nohren aller Kaliber auf unsere Ancrestellung. Die Linie t wohl nach, St. Vierre-Divion, Beaucourt, Hamel sinkt zusammen. Am 11. Rovember schwillt die Kanonade zum Trommelseuer

re kunstvolle und wächst bis zur Frühe bes 13. November zu vernichtender Get erwächst zu walt. Unsere Infanterie erfährt hier die Nachteile der starren Wehrer, die bast stellung. Die Trichter sind schwach besetzt, die Infanterie stedt in den tiefen Stollen und harrt bes Mlarms, aber ber Begner ift rafcher. In bichtem Nebel greifen bie Kanadier an, fie überrennen unsere Trichterstellungen auf beiben Flugufern und überschwemmen, acht Divisionen ftart, die Wintelstellung zwischen Gerre und St. Divion. Mur Gerre und Gommiécourt halten ftand. Unter ichweren Berluften an Gefangenen weicht unfer rechter Flügel auf Granbcourt durud. Der Brite hat frische Divisionen bereitgestellt, um ben Erfolg des 13. November auszunüten. Er greift am 16. November Grandcourt umfaffend von Weften und Guden an und geht rechtsanschließend gegen die Butte de Warlencourt vor, wird aber am Abend unter schwerem Verlufte gegen Le Sars zurückgedrängt. Die "Butte" und die Trummer von Le Translon bleiben in unferer

Hand.

Die Schlacht an ber Somme brennt langfam aus. Un ber Butte de Barlencourt hat sich der lette Anfturm der Briten gebrochen. Tief erschöpft liegen wir uns im Trichterfelb gegenüber. Von der Ancre bis zur Tortille behnt sich eine verschlammte Kraterlandichaft, in der die Dorfftätten gu Schutt germahlen find, bie Leichen ausgewühlter gefallener Feinde und die Lebenden in Tob und Grauen ausharren. Der Feind liegt am Oftrand bes Schlachtfelbes, bas er in fünf Monaten mit 30 Millionen Granaten und Minen umgewühlt und zur Wuftenei gemacht und mit einem Berluft bon mehr als einer halben Million Menschen gewonnen und behauptet hat, por dem ungebändigten Deutschen fest. Der Feind ift in geraber Linie an einer Stelle 18 Kilometer, an anderer nur 8 Kilometer vorgerückt. Weber Bapaume, noch Peronne ist erreicht und die deutsche Front ift nicht gesprengt. In bem ungleichen Riefenkampf, den wir gegen dreis bis zehnfache Uebermacht bestanden haben, haben wir die Blute und den Nachwuchs des in zweisährigem Kampfe geichulten heeres geopfert. 80 000 Gefangene und 350 Gefchütze follen wir verloren haben. Aber trogbem stehen wir aufrecht und halten im Weften dem Anprall des britischen Imperiums und ben weißen und schwarzen Armeen Frankreichs ftanb. Noch besitzen wir bie Kraft und den anstürmenden Mut, einen Bewegungsfeldzug großen Stiles zu führen, wenn auch unfere braven Toten, Die in ber Sommetvufte ihr Leben für die Berteidigung ihrer Beimat ausgehaucht haben, nicht mehr auferstehen. Wir ftanden in einem Belbenkampfe ohnegleichen und haben trot furchtbarfter Erlebnisse nicht ben Mut verloren. Wie fich bie einzelnen Kampf= und Schlachttage gestaltet haben, geht aus nachstehender dronistischer Darftellung herbor.

seine Tanta Feldgeschütze zusammen. en deutschen rer Kampfn Fliegers, leichter geen Fliegern ober in uner Somme= ren zu sein Bur Offen= tiche Front schlacht ein Der An= zuzuneigen rieger zum

t, frostigen

taufenden

ie verschlingt

rd darf nicht

raft des zur

nterlegenheit

issen darum

itwalze zum

der Schlacht

Stunden zu

gebettet, ber

nicht mehr trüber wer-

Schwinden Untrieb zur

richt halten,

e lette forg:

ernichtungs:

Engländer :

. Während

und bom

Sturm der

brochen und

12. Oftober. Bei wolfiger, trocener Witterung rückt um 5 Uhr nachmittags der Regimentsstab aus Abancourt ab und trifft nach zweistündigem Marsch in Inchy ein. Die Batterien rücken 7 Uhr abends einzeln aus ihren Quartieren ab und erreichen nach zweiseinhalbstündigem Warsch ihren Bestimmungsort. Die I 102 wird in Cagnicourt, die II.102 in Buissp.-Baralle, die III.102 in Inchy untergebracht. L.M.K. I.102 bezieht Unterfunft in Villers-Les Cagnhcourt, L.M.K. II.102 in Rumancourt, L.M.K. III.102 in Sauch.

13. Oftober. Die Batterien haben Ruhe und benutzen diese zur Pferdepflege und genauem Durchprüsen der Geschütze und Richtgeräte. Bon der ganz naheliegenden Sommefront tont schwerstes Geschützfeuer herüber. Der Herr Regimentsfommandeur ist zu einer Besprechung zum Stabe der 5. Ersatdivision nach Quéant beordert. Bon dort aus begibt er sich unmittelbar nach Favreuil zum Konmandeur des Res.-F.A.R. 46, um sich mit diesem über die einzelnen

Phasen der Ablösung der 46er zu besprechen.

14. Oftober. Auf Grund der Besprechungen vom 13. Oftober finden sich der Regimentsstab, die Abteilungsstabe, Batterieführer, jowie die ältesten Zugführer der Batterien und die Kolonnenführer in Irles ein, um Befehle über die Ablöfung des Ref.=F.A.R. 46 entgegenzunehmen und an Ort und Stelle über die Batteriestellungen, Unmarschwege, Ziele usw. unterrichtet zu werben. Die Instruktion geht bis ins Einzelne. Die Beobachtungsverhältniffe und die fogenannten toten Winfel werden eingehendst durchgesprochen. Rach beendeter Besprechung und Drientierung begeben sich die Stäbe, Die Batterie- und Kolonnenoffiziere zu ihren Truppen zurud, um die Vorbereitungen jum Ginruden in der kommenden Racht zu treffen. Es ist befohlen, daß in ber Nacht vom 14. jum 15. Oftober zunächst ein Zug jeder Batterie in die neuen Stellungen einrückt, denen in ber Micht vom 15. gum 16 Oktober die zweiten Juge folgen Der Regimentsstab bezieht fofort Quartier in Favreuil, mährend die übrigen Quartiere bes Regiments vorläufig beibehalten werden. Regimentsgesechtsstand befindet sich am Nordostausgang von Irles in einem tiefen Reller.

15. Oftober. In der vergangenen Nacht sind die ersten Züge unter recht schwierigen Verhältunssen in Stellung gegangen. Die Anmarschwege liegen dauernd unter schwerem feindlichen Feuer. Es ist direkt ein Kunststück, die Geschüße glatt vorzubringen, denn es geht fast eine halbe Stunde lang nur von Trichter zu Trichter. Die 2/102 löst ab 5/46

3,102 " " 3/46 1 102 " " 1/46

1 102 " " 1/46 4/102 " " 4/46

5 102 wird nicht eingesett. (Sie gibt ihre Geschütze und Munitionswagen an die 1., 2., 4/102 ab) Die ftaffel lie Die

Fabrenil.
Die
rabe auf
liche Troi
die Stelli
unter schl
gebracht.
Senzel si
dem Ang
die ihnen
sächlich a
Riegel, z
sonstigen

Mouquet

Gars fon

**16.** 3

eingerück ftellen fin bollständ gen und merden 1 die 1. un aus 14 2 gestaffelte Die Arti Mordofter von Ans bon etwo tenteils o und Phs unmittell Gruppe ' 1/40, 2/1

Stuhlma

steht aus viertägig t um 5 Uhr ctrifft nach iden 7 Uhr nach zwei-I/102 wird in Inchh Billers-Les-II/102 in

tuhen diese und Richtt schwerstes ist zu einer nt beordert. zum Komie einzelnen

13. Oftober terieführer. nnenführer .9t. 46 ent= estellungen, Instruction nd die so= hen. Nach Stäbe, die d, um bie zu treffen. er zunächst , denen in ilgen Der ihrend die n werden. von Irles

rsten Büge 1gen. Die en Feuer. 1gen, benn 11 Trichter.

düte und , 2., 4/102 6/102 löft ab 6/46 7/102 " " 7/46

8.102 wird vorläufig nicht eingeset, 2 Geschüse und Musnitionswagen erhält die 7/102, eins die 9/102, die übrigen Unteroffiziere und Mannschaften werden zum Stelslungsbau benut

9/102 löst ab 9/46. Die I 102 bezieht Quartier in Lagnicourt, wo Boeldes Jagdstaffel liegt.

Die II. und III/102 beziehen Ortsbiwak in ben Garten von

Fabreuil.

Die Züge sind faum in Stellung gegangen und haben sich gerade auf die Sverrseuerabschintte eingestellt, als auch ichon das seindsliche Trommelseuer beginnt. Wit ungeheurer Heftigseit seht es gegen die Stellungen der Marine-Ins. Brigade ein. Die Batterien liegen unter schwerem seindlichen Feuer. Der Angriff wird zum Scheitern gebracht. Berluste sind bei der 2 102 eingetreten, wo Unteroffizier Senzel siel und 4 Mann leicht verwundet wurden. Unmittelbar nach dem Angriff erschießen unsere Züge ihre Sperrseuerabschnitte und die ihnen zugewiesenen übrigen Ziele. Das Sperrseuer liegt hauptsächlich auf der Trichterstellung vor dem Dessauer- und Stauffenzuegel, zwischen der Stauffenzseite und dem Gallwitzkiegel. Die sonstigen Ziele sind hauptsächlich die Mulden bei Thiepval, bei der Monquet Ferme, dei Pozieres— Courcelette, Martinpuich und Le Sars sowie die Nationalstraße Albert—Bapaume.

16. Oftober. In ber vergangenen Racht find die zweiten Buge eingerürkt, ohne daß Verluste entstanden sind. Die Beobachtungsstellen sind ebenfalls übernommen. Das Res.-F.A.R. 46 ist damit vollstandig abgelöft, nur die 2 46 und 8 46 bleiben in ihren Stellungen und werden unserem Regiment taktisch unterstellt. Außerdem merden noch unterstellt 4 F.A.R. 7, 5 F.A.R. 7, 6 F.A.R. 7 sotvie die 1. und 5 K.A.R. 40, sodaß die Felbartisserie der 5. Ersasdivision aus 14 Batterien besteht. Die Artillerie wird eingeteilt in zwei tiefgestoffelte Gruppen: Die sogenannte "Linke" und "Rechte" Gruppe. Die Artillerieftellungen in bem schlauchartig sich vom Guben nach Nordoften ziehenden Divisionsabschnitt erstrecken sich vom Sudrand von Bys über Irles bis nach Biefvillers, also eine Tiefengliederung von etwa 6 Kilometer. Die Beobachtungsstellen befinden sich großtenteils auf bem Höhenruden vor Miraumont, zwischen Grandcourt und Phs. Weit vorgeschoben liegen die der 6. und 9,102, welche sich unmittelbar hinter bem Stauffen-Riegel befinden. Die "Rechte" Gruppe fest sich zusammen aus den Batterien 47, 5/7, 6/7, 8/46, 1/40, 2,102, 3 102. Leitung in viertägigem Wechsel, Hauptmann Stuhlmann und Hauptmann Holten. Die "Linke" Gruppe besteht aus 1 102, 2 46, 4/102, 6/102, 7/102, 9/102, 5/40. Leitung in viertägigem Wechsel, Hauptmann von Reden und Hauptmann Diehl.

Die Mannschaften ber 5. und 8'102 werden den übrigen Batterien bes Regiments zur Verfügung gestellt. Die Batterien stehen durchweg offen da und haben ihre Geschütze notdürftig maskiert. Irgendwelche Stollen oder dergleichen sind überhaupt nicht vorhanden, sodaß, um wenigstens einen kleinen Schutz gegen Splitterwirkung zu ichaffen, Laufgraben von Geschit zu Geschut gezogen werden. Der Kommandeur der gesamten Artillerie der Division ist Oberst Buftorff. Entsprechend einer neuen Anweisung der Oberften Heeresleitung find diese Artilleriekommandeure fortan bodenständig und wechseln nicht mehr mit den Divisionen. Die Geschützwertstatt des Regiments befindet sich in Favreuil. Leutnant Lampe von der 8 102 und Leutnant Währer vom F.A.R. 46 bilden die Infanterieverbindungsoffiziere und begeben sich auf ihre Posten bei den Kampf= truppenkommandeuren. Von den Kolonnen werden Alarmsektionen gebilbet, die in Favreuil Ortsunterfunft beziehen. Gie find ftandig mit Munition gefüllt und können innerhalb weniger Minuten bei Alarm sofort abrücken. Divisionsverpflegungsstelle ist Bauly, Munitionsausgabestellen Zuckerfabrik Braucourt und Grévillers. Feldlazarette befinden sich in Morchies, Lagnicourt, Cagnicourt, Pronville, Marquion und Dueant, Hauptverbandplat Kirche Favreuil, Truppenverbandplat Miraumont und Frles. Als rückwärtige Stellungen kommen der große und kleine Achiet-Riegel in Frage.

Die Batterien sind auf sämtliche Ziele und Sperrseuerräume eingeschoffen. Die lebhaften Bewegungen, die sich im feindlichen Gelände heute zeigen, werden von unseren Batterien stark unter Feuer genommen. Wir haben ben Eindruck, als rüftet der Feind zu einem erneuten Angriff. Unsere Batterien werden von ihm unter schweres Feuer genommen. Die 7 102 erhält mehrere Treffer, 1 Mann leicht verwundet, 2 Geschütze zerstort. Auch die 6 102 liegt den ganzen Tag über unter langsamen Feuer mittleren Kalibers. Feinbliche Flieger freisen dauernd über den Stellungen der 1 und 6 102, die infolge Anforderung der Infanterie tropbem starfes Feuer auf Le Sars abgeben muffen. Um 9 Uhr abende wird von der Infanterie durch Leuchtfugeln Sperrfeuer auf der ganzen Front angefordert. Sanitätsunteroffizier Schlegel der 6 102 wird leicht im Gesicht verwundet. Der Gefreite Altenburg wird durch Granatsplitter im Rücken verletzt.

(Unmerfung des Bearbeiters: Es ift leiber nicht möglich, Die Berwundeten und Toten alle mit Namen aufzuführen, ba diese

3. L. nicht angegeben sind.)

Bier Batterien der "Linken" Gruppe nehmen den Südweftrand von Courcelette sowie die anliegenden Hohlwege und Straken unter schweres Feuer, da dort ununterbrochen Truppenansammlungen beobachtet werden. Die 2 102 liegt ebenfalls den ganzen Tag unter schmerstem feindlichen Feuer. Die Geschütze find nur leicht beschädigt worden; Berluste sind nicht entstanden, dagegen geht ein großer Teil ber Munitionsstapel burch Bolltreffer in die Luft. Da die Sicht an diesem Tage ziemlich trübe ist, kann von unseren Kolonnen, die

schirer du Eifer hin nicht zuri die in gr

17. : Rolonner 60 Kilom Tage 84 fembliche öffnet, m die 6 102 geben die terieania fait nur vermunde werden, i Bremszn Wohllebe mittags etwa eine Ein feini In der !

18. haben di bre in b Infanter dung un der linfe trüben L feinbliche wechiel v werben (

3m lungen o marich b eines M reiter ist weitere Hauptme fehle Icia Straufe 9 in der G

Wa. törungs Vormitte mittag 1 schwer durch das feindliche Feuer zu leiden haben, und in ihrem Eiser hinter den Batterien an Mut, Entschlossenheit und Tapferkeit nicht zurückleiben, ununterbrochen Munition herangeschafft werden, die in großen Stapeln bei den Batteriestellungen aufgeschichtet wird.

17. Oftober. Die Munitionstransporte werben fortgesett. Die Kolonnen haben taglich burchschnittliche Marschleiftungen von 40 bis 60 Kilometer zu bewältigen. Die eine Kolonne hat fogar am heutigen Tage 84 Kilometer zurudgelegt und einen großen Teil hiervon im feindlichen Schrapnellieuer. Da die 7 102, sowie sie bas Feuer eröffnet, mit schwerem feindlichen Kaliber zugedeckt wird, übernimmt bie 6 102 zur Sicherheit noch beren Sperrfeuerraum. Den Tag über geben die Batterien lebhaftes Storungsfeuer ab, ba iberall Infanterreanfammlungen beobachtet werben. Die eigenen Batterien liegen fait nur unter Streufeuer. Unteroffizier Rafe von 7 102 wird ichmer verwundet. 2 Geichutse berfelben Batterie muffen herausgezogen werben, da bei dem einen der Sporn gebrochen, bei dem anderen der Bremszylinder beschadigt ift. Bon der 6 102 ift der Unteroffizier Bohllebe am Oberichenkei leicht verwundet. Gegen 5 Uhr nachmittage fordert Die Infanterie burch rote Leuchtfugeln Sperrfeuer etwa eine Stunde lang an. Man hort heftiges Maschinengewehrfeuer. Ein feindlicher Angriff ist scheinbar nicht zum Ausbruch gekommen. In ber Nacht erhalten famtliche Batterien warme Berpflegung.

18. Oftober. Die Regimenter L.A.R. 73, 74 und Ref.-E.R 3 haben die Marineinsanterie abgelöst. Wehrere feindliche Angriffe, die in der Nacht erfolgt waren, sind restlos abgeschlagen; unsere Infanterie hat ihre Trichterstellung behauptet, dagegen ist laut Meldung unseren Berbindungsoffiziere der Feind in unsere Reihen bei der linken Nachbardivission eingedrungen. Trotz regnerischen und truben Betters war die feindliche Artislerietätigkeit, unterstutzt von feindlichen Fliegern, sehr lebhaft. 2. und 7 102 nehmen Stellungswechsel vor. Auf wiederholte Leuchtfugelanforderung der Infanterie werden Sperrseuer abgegeben und feindliche Angriffe abgeschlagen.

Im ubrigen bekampfen unsere Batterien seindliche Ansammlungen an den bekannten Zielen. L.M.A. I.102 erhält beim Rüdmarsch bei Grevillers starfes Fener. Ein Volltreffer trifft die Probe eines Munitionswagens, welcher völlig zerstört wird. Der Stangenzeiter ist schwer verwundet, seine beiden Stangenpferde getötet, drei weitere Pferde verwundet. Bei der 1 102 ein Mann leicht verwundet. Hauptmann Fusch 6 102, durch Granatsplitter an der rechten Kniefehle leicht verwundet, verbleibt bei der Batterie. Bizewachtmeister Krause 9 102 seicht verwundet, Kanonier Weckers der L.M.K. III 102 in der Stellung der 9/102 gefallen.

Wahrend am Vormittag nur die "Linke" Gruppe mit Zerftörungsfeuer einseht, unterbleibt auf Wunsch der Infanterie am Vormittag das Zerstörungsfeuer der "Rechten" Gruppe. Um Nachmittag wird unfer Zerstörungsfeuer dis zur höchsten Starke ge-

n Batterien tehen durch= ert. Irgend. chanden, sowirfung zu verden. Der ist Oberst ften Heeres: tändig und verkstatt des n der 8 102 terieverbinden Kampf= rmseftionen find ständig Rinuten bei ulr, Muni-Mers. Dic Cagnicourt, Airche Favrückmärtige in Frage. fenerräume dlichen Ge

iterie burch ert. Saniverwundet. fen verleht. nöglich, die n, da diese üdwestrand

inter Feuer

id zu einem

ter schweres

Mann leicht

ganzen Tag

iche Flieger

die infolge

Le Sars

aßen unter nınlungen Tag unter beschäbigt großer Teil e Sicht an nnen, bis fteigert und gegen Abend Sperrfeuer abgegeben, da sich ein Angriff

von der Straße Caucourt—Le Sars her entwickelt.

19. Oftober. Leutnant Schmidt der 8 102 wird vom Regiment als Ordonnanzoffizier zum Artilleriekommandeur Oberst Bustorif abkommandiert. Bei starf regnerischem Better geben unfere Batterien im Laufe des Cormittags Zerftorungs und Beunruhigungs feuer ab. In den Nachmittagsftunden wird bevbachtet, daß die feindlichen Graben fich fullen. Unfere Batterien fonzentrieren ihr Feuer auf diese Bereitstellungen. Um 3 Uhr nachwittag bricht der feindliche Angriff vor, der in unserem Sperrseuer und im Maschinengewehrfeuer unferer Infanterie restlos zusammenbricht. Um 5 Uhr nachmittags treibt ber Brite feine Sturmfolonnen nochmals gegen un fere Stellungen vor. Rote Leuchtfugeln fundigen ben Angriff an, der aber von unseren Beobachtungsitellungen bereits in der Entwidelung festgestellt war. Unser Sperrfeuer sett so rechtzeitig ein, daß der Angriff, der in etwa 10 Wellen vorgetragen wird, schon im Entstehen zusammenbricht. Der Berfasser, der ftandig als Ordonnanzoffizier in Begleitung bes herrn Oberft Buftorff in den borderften Stellungen der Infanterie und Artillerie fich aufhielt, hatte Gelegenheit, aus unmittelbarfter Rahe auf freiem Felde bie Entwidlung bes Angriffes und bas Eingreifen unferer Batterien gu beobachten. Oberst Bustorff ist des Lobes voll über die Tätigkeit der Batterien und ihrer Beobachter. Wie wir mit eigenen Augen aus nachtter Rabe feben, liegt das Feuer fo ausgezeichnet, daß es ohne weiteres flar ut, daß der feindliche Angriff zusammenbrechen muß.

Berluste: 1 Fahrer der L.M.K. I beim Munitionstransport leicht verwundet. Unteroffizier Müller II der 4 102 durch Granate getotet. Kanonier Bartich der L.M.K. II 102 leicht verwundet.

Um 1,29 Uhr abends setzt erneut unser Sperrseuer ein, da der Gegner sich zum Angriff entwickelt, er wird abgeschlagen. Auf Befehl der Division steht alles in erhöhter Alarmbereitschaft, da der Gegner zu neuem schweren Angriff zu schreiten scheint. Auch heute Nacht erhält die Truppe wieder warme Berbslegung.

20. Oftober. Der seinbliche Angriff ist unterblieben. Es ist sonniges, aber kaltes Wetter. Die keinbliche Flieger- und Artillerietätigkeit ist sehr stark. Unsere Batterien geben ununterbrochen Zerstörungs- und Beunruhigungsseuer ab. Auf seinblicher Seite herrschilebhaste Bewegung. Es wird dauernd beobachtet, daß seinbliche Truppenteile nach vorn rucken. Ein seinblicher Flieger wird unmittelbar vor der Beobachtung der 4 102 abgeschossen und sofort von drei Batterien völlig zerstört. Unsere eigenen Batterien liegen den Tag über wieder ständig unter Feuer. Bor unserm Abschnitt stehen 42 seinbliche Fesselballons. Kurz vor 4 Uhr nachmittags fordert die Infanterie Sperrseuer an. Bald darauf überschüttet der Gegner unsere Trichterstellungen mit tausenden und abertausenden von Geschossen. Zwischen 7 und 10 Uhr abends geben unsere Batterien erneut ununterbrochen Sperrseuer ab.

Berli ichwer, de der 6/102

der auf i l'Abbaye.

21. 3 ein lebha teriestellu und Ball feinbliche und Batt Unfere B starker fe trupps. Batterien Regt. 3 f Die Regit den fein, nachmitta borderen fanteriedi hat und f achtet, bo auch im festgestellt bem Feir tionsbesto auf unb Bemegung Wer von gänge no fönnen, Lage geri signale n Staub m unterbroo befindet, fchwierige das Gela terien üb den zu h heit und griff ung

sind. Das

ım Entfe

übermitte

in Angriff

Regiment Büstorff isere Batuhigungs. die feindthr Teuer : feindliche engewehr= Uhr nachgegen un: ngriff an, der Ent= zeitig ein, ichon im s Orbon= den vorielt, hatte

die Enttterien zu
tigkeit der
ugen aus
z es ohne
hen muß.
transport
Granate

ndet. n, da der Auf Bet, da der uch heute

. Es ist ArtiNerieschen Berse herrscht feinbliche wird unsegen den itt stehen ordert die er Gegner iden von Batterien

Berluste: Bei der Beschießung der 4 102 wird Kanonier Krüger schwer, der Unteroffizier Meher VIII leicht verletzt, Leutnant Strub der 6/102 leicht verwundet, bleibt bei der Truppe.

In den Nachtstunden legen samtliche Batterien ihr Feuer wieder auf die Mulden bei Le Sars, Courcelette und Caucourt l'Abbane.

21. Oftober. Schon wahrend der Nacht unterhalt der Gegner ein lebhaftes Teuer auf unfere Graben, Anmarschwege und Batteriestellungen. In den Borunttagestunden herrscht lebhafte Fliegerund Ballontatigseit. Im Laufe des Bormittags steigert sich das feindliche Fener zum Trommelfeuer und liegt auf unsern Graben und Batteriestellungen. Um 1 Uhr schreitet der Feind zum Angriff. Unsere Beobachter melden zwischen 12 und 1 Uhr das Vorgehen ftarfer feindlicher Kolonnen und die Bereitstellung von Sturmtrupps. Gie forbern aus eigener Initiative Sperrfeuer an. Die Batterien schießen, was die Rohre hergeben können. Das Res.-Ers.-Regt. 3 fordert jest auch durch gelbe Leuchtfugeln Sperrfeuer an. Die Regimenter 73 und 74 scheinen vom Angriff überrumpelt morden sein, da keine Sperrseneranforderung erfolgt. Gegen 4 Uhr nachmittags nielden die Besbachter, bag fich der Feind in unferen vorderen Graben in einer Breite von 200 Mitr. fowie bei der 38. Infanteriedivision zwischen Feste Stauffen und Stallmulde festgeset hat und sich darin behauptet. Gegen 1 26 Uhr nachmittags wird beobachtet, daß der Feind mit großen Berftarkungen nach born rudt; auch im hintergeiande wird das Anruden weiterer Berftarkungen festgestellt. Es wird nut weiteren Angriffen gerechnet. Durch das dem Feind entgegengeschleuderte heftige Sperrfeuer find die Munitionsbestände ftart in Anspruch genommen, sodaß mit Rücksicht hierauf und auf den bevorstehenden erneuten Angriff die beobachteten Bewegungen nur schwach unter Feuer genommen werden können. Wer von uns in diesen Rampfen gestanden hat, und sich der Borgange noch genau erinnert, wird sich felbit ein Bild bavon machen konnen, wie ungeheuer ichwierig es fur uns Artilleriften war, ber Lage gerecht zu werden. Alle Berbindungen find zerichoffen, Leuchtsignale nur schwer zu beobachten, da bas ganze Gelände in bichten Staub und Rauch gehullt ift. Unsere Artilleriepatrouillen find ununterbrochen unterwegs, um festzustellen, wo sich unsere Infanterie befindet, und wo der Feind sich festgesett hat. Es ift ein unfagbar schwieriges Beginnen für unsere braven Leute, in dem Trommelseuer das Gelande zu durchichreiten und zu durchkriechen, um die Batterien über bas hin und herwogen bes Kampfes auf bem Laufenden zu halten. Ihrer unermudlichen Tätigfeit, ihrer Entschloffenheit und Tapferkeit ist es zu danken, daß wir vor dem erneuten Ungriff ungefahr über den Lauf der beiderseitigen Linien unterrichtet sind. Das vorhandene Lichtgerät und die Signalwerfer reichen nicht im Entferntesten dazu aus, uns Aufschluß und Anhaltspunkte zu übermitteln. Die furzen militarischen Niederschriften in den Kriegstagebüchern, hergestellt in den schweren Stunden der Sommeschlacht, sind nicht in der Lage, all die Heldentaten, die von unseren Leuten in diesen Tagen und Wochen vollbracht worden sind, aufzuzeichnen und ihre Namen fur immer in der Geschichte des Regiments sestzuhalten. Es ist ja auch nicht ein Einzelner, der sich besonders hervorgetan hat. Alle sind es, — jeder an seinem Posten — die sich als

Helden für ihr Baterland geschlagen haben.

Die leichten Rolonnen sind längst alarmiert und schaffen, was Die Pferde nur zu leisten vermögen, an Munition nach vorne. Trot bes ungeheuren Eisenhagels, der über die ganze Gegend hingeschleudert wird, trot hunderten von Fliegern fahren sie unerschrocken in die Stellung und laden, jubeind begrußt, die heißverlangte Munition ab. Nachdem ein Angriff um 3 Uhr nachmittags im Sperrfeuer zusammengebrochen ist, steigert der Feind sein Trommelfeuer bis zur höchsten Gewalt. Erneut sammeln sich die feindlichen Stostrupps und brechen 6 Uhr 40 zum nochmaligen Angriff vor. Der Feind hat feine Stogtruppen durch den Einfas der 19., 51. und 63. fampffräftigen englischen Divisionen verstarft und greift mit großer Wild= heit an. In dem wusten hin- und herwogen des Angriffs fann nicht sofort festgestellt werden, ob es gelungen ift, den Angriff zum Scheitern zu bringen. Die braven Storungssucher flicken die Leitungen mitten im feindlichen Feuer; es hilft aber alles nichts, die Berbindungen find wahrend der Schlacht nicht wieder in Ordnung zu bringen. Um fpaten Abend fepen Gegenangriffe, befonders vom Ref.-Erf.-Regt. 3, das seine Stellungen restlos gehalten hat, ein und werden von unsern Batterien in scharfstem Feuer unterstützt. Es war ein schwerer, blutiger Tag. Die 7 102 meldet gegen 7 Uhr abends, daß infolge fortgeietten schnellen Feuerns die Geschitze nicht mehr brauchbar find. Die 4 102 hat einen Rohrfrepierer. Fast von allen Batterien kommen solche Hiobsbotschaften. Teils sind die Vorholfedern gebrochen, teils sind die Richtmaschinen beschädigt ober Geschütze durch Treffer unbrauchbar geworden. Der Waffenmeister harrte in der kommenden Nacht ein saures Stück Arbeit.

Verluste: 1. Batterie 1 Mann leicht, Gefreiter Walbe schwer verwundet (am 23. Oftober im Feldlazarett 8, XIX. A.K. seinen Verlehungen erlegen); beim Einfahren der Feldsüche 2 Mann leicht verwundet, Kiiche unbrauchbar. 4 102 Kanonier Hillemann tot; Vicewachtmeister Viereck, Kanonier Kruse leicht verwundet; Kanonier Kenner schwer verwundet. 6 102 Gefreiter Roth leicht und Kanonier Koschinssti schwer verwundet. Der Munitionsverbrauch dieses Tages belauft sich auf etwa 11 000 Schuß Feldsanonen und Haubigen. Unsere Infanterie-Verbindungsoffiziere haben die unsagbar schwere Aufgabe, der Feststellung der eigenen Linien wiedersholt im Laufe des Tages zu losen versucht. Ihre telegrammartig furzgehaltenen Meldungen sind ein schwacher Abglanz der schweren Stunden, die sie dabei durchgemacht haben. Leutnant Währer von der 8 46, die uns unterstellt war, ist dabei eine Hand zertrummert

worden. E portieren. Die Zahl Tagen gro

22. £ neute Ang Gräben, A Feindes. 1 fen. Zurü sauer=Mieg Grandcour die Bestäti melden fer beset ist. über schickt Sperrfeuer Whiegerbeo! bringlicher famen, un Sanitätstı schämt, di aus faum voll feindl in die bor abschnitt u Divisionen fanterie fir dicht hinte lungswechi

> Berlu tot, 1 Mar L.M.K. I : 2 Mann I Leutnant ( offizier Sy leicht verw wundet.

Laufe des

der manch

Die se anbruch n Schuk.

23. O ber 2/102, rung ber 2 III/102. nmejdlacht, eren Leuten 1fzuzeichnen ents festzuders hervordie sich als

haffen, was orne. Trob hingeschleu= ichrocken in e Munition errfeuer zu= ier bis zur Stoktrupps e Feind hat 63. fampf= roker Wild= griffs kann ngriff zum die Leitun= s, die Ver= us gnundra nders vom at, ein und cstütt. Es gen 7 Uhr e Geschütze vierer. Fast ls sind die habigt ober

ffenmeister

worden. Erst nach Erstattung seiner Meldung läßt er sich abtransportieren. Auch unserer braven Pferde sei in Dankbarkeit gedacht. Die Zahl der Toten und Berwundeten unter ihnen war in diesen Tagen groß.

22. Oftober. Alles bleibt in höchster Alarmbereitschaft, ba erneute Angriffe des Feindes bevorftehen. Die ganze Nacht über liegen Graben, Anmarschwege und Batterieftellungen im Trommelseuer des Feindes. Unsere Batterien schießen ununterbrochen mit kurzen Paufen. Zurücksommende Artilleriepatrouillen melden, daß der Defjauer-Riegel aufgegeben ist, und unsere Infanterie sich auf ben Grandcourt-Riegel zurückgezogen hat. Um 346 Uhr morgens kommt die Bestatigung seitens der Infanteriebrigade. Unsere Batrouillen melden ferner, daß der Dessauer-Riegel vom Feinde nur schwach besetzt ist. Wir richten unser Feuer banach ein. Den ganzen Tag über schieft der Feind andauernd Patrouillen vor, denen wir mit Sperrfeuer begegnen, obgleich fast alle Batterien vom Feinde mit Fliegerbeobachtung ftart beschoffen werden. Die Flieger sind zudringlicher denn je. Hatten wir beobachtet, daß fie fo tief herunterfamen, um das Genfer Arcuz auf den Armbinden der vorgehenden Sanitatsfolonnen festzustellen, so waren sie heute sogar so unverschämt, die Geschutzbedienungen unter ihr Maschinengewehrfeuer, aus faum 10 Mtr. Hohe, zu nehmen. Der ganze himmel ist wieder voll feindlicher Ballone. Die Meldung bestätigt sich, daß der Feind in die vorderste Linie unserer Infanterie im ganzen Divisionsabschnitt und bei der 38. 3.D. eingedrungen ist. Gegenstoße beiber Divisionen haben keinen Erfolg. Durch das Zurückgehen der Infanterie sind die Geschichstellungen außerordentlich gesährdet, da sie dicht hinter unserer neuen Linie stehen. Es wird daher der Stellungswechsel der drei gefahrdesten Batterien angeordnet und im Laufe bes Tages burchgefuhrt. Auch der heutige Tag hat uns wieder manchen braben Kameraden gekoftet.

Verluste: 1 102 1 Mann leicht verwundet. 3 102 Gefr. Beckert tot, 1 Mann schwer, 1 Unterossizier und 1 Mann leicht verwundet. L.M.A. I 102 bei einem Munitionstransport 1 Unterossizier schwer, 2 Mann leicht verwundet. 4 102 1 Mann leicht verwundet. 6 102 Leutnant Strub leicht verwundet. Telefonist Pahl tot. 7 102 Untersossizier Springhorn schwer verwundet. 9 102 Leutnant Jerichow leicht verwundet. L.M.A. III, 102 Unterossizier Neumann leicht verwundet.

Die seit gestern Abend außer Gesecht gesetzte 7 102 ist bei Tagesanbruch wieder voll seuerbereit. Munitionsverbrauch etwa 9000 Schuß.

23. Oktober. Oberleutnant Holzhausen übernimt die Führung ber 2 102, Hauptmann Dunker von der 2 102 übernimmt die Führung der L.M.K. III.102, Leutnant Herzseld tritt zum Stab der III.102.

Bei trübem, regnerischen Wetter ist die Fliegertätigkeit sehr gering. Unsere Beunruhigungs- und Zerstörungsseuer, die wir die Nacht über auf die seindlichen Graben und Anmarschwege gelegt haben, werden in den Bormittagsstunden fortgesetzt. Schon am frühen Morgen beginnt der Gegner wieder unsere Batteriestellungen zu beschießen. Die braven Geschützbedienungen halten tapfer aus und verrichten unerschrocken ihre Dienste am Geschütz. Um 4 Uhr nachmittags setzt wieder Trommelseuer auf die Belowstellung, Grandscourt-Riegel und Miraumont ein, außerdem lebhaftes Abstreuen des Hintergelandes und unserer Batteriestellungen. Die 2 102 und die 2 46 haben besonders darunter zu leiden. In den nächsten Tagen tritt eine neue Gruppeneinteilung in Araft, da die I. Abt. F.A.R. 68 zur Berstärfung der Artillerie im Abschnitt neu eingesetzt wird.

Berluste: 4 102, Unterofsizier Runge leicht verwundet. 6 102, Kanonier Maaß und Nanomer Thunser leicht verwundet. 7 102, Gefreiter Brandes tot. Leutnant Muller leicht verwundet. 5 102,

1 Mann leicht vermundet.

24. Oftober. Auf die schwere Beschießung unserer Batterien ist in der Racht ein ruhiges Storungsfeuer gefolgt. In den Morgenftunden dagegen wird die Tätigkeit wieder sehr lebhaft. Die feindlichen Batterien legen schwerstes Feuer, hauptsachlich auf Phs. Irles und Miraumont. Um ihnen einen der wichtigiten Hauptrichtungspunkte zu nehmen, wird der Schornstein der Zuderfabrik Bihucourt eingelegt. Um 7 Uhr morgens hat sich das feindliche Feuer auf das gesamte Gelande so gesteigert, daß man annehmen muß, daß der Feind wieder zum Angriff übergeht. Klargestellt worden find die Vorgänge im Trichterfeld an diesem Morgen nicht ganz. Auf alle Falle loden gelbe Leuchtfugeln unser Sperrfeuer heraus, das von allen Batterien prompt und in schnellstem Tempo abgegeben wird. Nach einer Stunde gehen die Batterien zum ruhigen Zerstörungsfeuer über. Um 1 Uhr mittags legen unsere Batterien schlag artig ein heftiges Zerftörungsfeuer auf die feinblichen Linien. Ein Bug der 2 102 nimmt Stellungswechsel vor. Bei der Beschießung, der die 2 102 ausgesett ist, geht ein Bolltreffer in den Munitionsstapel der Batterie, wobei etwa 300 Schuß explodieren. Trop Mangel an Decung wird niemand verwundet.

Berlufte: L. M. A. III 102, 1 Mann leicht verwundet.

25. Oktober. Der zweite Zug der 2 102 nimmt in der Nacht Stellungswechsel vor. Aus der Artilleriewerkstatt treffen neue Lafetten, Rohre, Breniszylinder und Vorholfedern für die Batterien ein, so daß mit Morgengrauen sämtliche Batterien mit je 4 Geschützen feuerbereit sind.

Die Borgänge am vergangenen Tage haben uns zu größter Wachsamkeit veranlaßt. Böllig unregelmäßig legen wir unser Feuer die ganze Nacht hindurch auf Anmarichwege, Wabengräben und das Trichterseld. Beim hellwerden tauchen auch schon die ersten Flieger und Fesselballone auf. Unsere Beobachtungsposten stellen das Bor-

rücken feind den beobach: nur einigeri und Manns fein Ende, Feuer lieger Raliber bele in den Vorr Fliegerbeobe Stellung w geschossen, Schuk Mui 2 102 wird 1 stelle wird i 6,102 flieger der 7 102 r

brauchbar g Trot b gelände läßt Ungriff bev werden vor bleibt der ? letten Woch tern fommt, lung zum U artig geht be auf Trupps Ravalleriefö fionsabschnit erfennen, bo gehenden S haben. Es fchlagartig ii ftellung hat find bereits das Zurücki weiterhin be Ungriff vor faum noch Urtillerieteumuffen einsp gu leiften ber den braven Bestande nic weitaus star gegen unfere unfer Sperr gkeit sehr gedie wir die hwege gelegt Schon am eriestellungen tapfer aus Um 4 Uhr .ung, Grand: lbstreuen des 102 und die diften Tagen ot. F.A.R. 68 st wird.

idet. 6/102, 7/102.tbet. ıbet. 5/102,

Batterien ift en Morgen-Die feind-Phs, Irles eptrichtungsik Bihucourt euer auf das uß, daß der den sind die z. Auf alle is, das voit egeben wird. igen Zerstö= erien schlagkinien. Ein hiekung, ber ritionsstapel Mangel an

idet. n der Nacht en neue La= e Batterien 4 Geschützen

zu größter unser Feuer en und das sten Flieger n das Vor=

rücken feinblicher Verstärkungen fest. Große Kavallerietrupps werden beobachtet. Unsere Batterien sind nicht mußig und belegen jedes nur einigermaßen sicher erkennbare Ziel mit ihrem Feuer. Offiziere und Mannschaften haben alle Hande voll zu tun; das Feuern nimmt fein Ende, trogdem die Batterien wieder unter starkem feindlichen Feuer liegen. Die 1 102 wird über eine Stunde lang mit schwerent Raliber belegt, auch die 3,102 wird wahrend der feindlichen Angriffe in den Vormittagsstunden mit mittlerem und schwerften Kaliber mit Fliegerbeobachtung niederzuhalten versucht. Der linke Flügel der Stellung wird stark beschadigt, Lafettenräder werden unbrauchbar geschossen, Stollen eingedruckt und verschuttet. Einige hundert Schuf Munition gehen in die Luft. Die Beobachtungsstelle der 2 102 wird durch Bolltreffer vollig zerstört. Eine neue Beobachtungsstelle wird sofort auf der Höhe westlich Irles eingerichtet. Bei der 6 102 fliegen ebenfalls verschiedene Munitionsstapel in die Luft. Bei der 7 102 wird durch Treffer die Rohrwiege eines Geschutzes un-

brauchbar gemacht.

Trop des starken keindlichen Feuers auf dem ganzen Kampfgelände laßt sich schon im Morgengrauen erkennen, daß ein schwerer Ungriff bevorsteht. Die feindlichen Graben sind dicht gefullt und werden von unseren Batterien schwer bombardiert. Nirgends bleibt der Feind unbehelligt, hat uns doch die Erfahrung in den letten Wochen gelehrt, daß umfo ichneller ein Angriff zum Scheitern kommit, wenn man die feindliche Truppe mährend der Entwicklung zum Angriff heftig durch Feuer packt und zerschlagt. Sprungartig geht da unser Feuer in den feindlichen Graben entlang, springt auf Trupps auf ben Anmarichwegen über und schlägt in feindliche Ravallerieforper ein. Als dann 8 Uhr 20 vor dem ganzen Divisionsabschnitt der Feind aus den Graben bricht, kann man deutlich erfennen, daß der Angriff bereits start gestort ift. Es fehlt den vorgehenden Sturmlinien der Schwung, den wir fruher beobachtet haben. Es mag dazu auch beigetragen haben, daß unfer Sperrfeuer ichlagartig in die erste Sturmlinie hineinschlagt. Unsere Infanterieitellung hat kein Feind lebendig erreicht. Unsere Munitionsbestande find bereits beangftigend gelichtet. Alle Beobachtungen haben mohl das Zurucksluten der feindlichen Sturmkolonnen gemeldet, aber auch weiterhin beobachtet, daß der Feind sich vorbereitet, um zu neuem Angriff vorzugehen. Die Munitionsfolonnen fonnen ben Bedarf faum noch becken. Unerschrocken fahren sie am hellen Tag, trot Artilleriefeuer und Flieger in die Stellungen ein. Die Staffeln muffen einspringen und Munition heranschaffen, was die Pferde nur zu leisten vermogen. Es ist ein schweres Stuck Heidentum, was von den braven Staffeln und Kolonnen da geleistet wird. Noch find die Bestände nicht aufgefullt, da bricht 10 Uhr 50 vormittags ein neuer, weitaus starferer Angriff bes Feindes aus der Richtung Courcellette gegen unsere Stellung vor. So helbenmütig die Kanadier auch in unser Sperrfeuer hineinlaufen, es liegt so gut und wird mit solch

50

ungeheuerer Wucht und Schnelligkeit von den Batterien abgegeben, daß kein Lebewesen diesen Eisenvorhaug durchschreiten kann. Welle

auf Welle rückt heran und bricht zusammen.

Schweißtriefend stehen Mann und Offizier in den Batteriesstellungen und geben ihr Bestes her zum Halten der Front. Sorg fältig sind die Vorbereitungen zum Sperrseuer getroffen. Nicht nur Länge und Seite sind geprüft; die Munition ist von den Batterien so eingeteilt, daß zum Sperrseuer nur Brennzünder verwandt wersden. Mit diesen werden dicht vor die eigenen Infanteriestellungen tiese Sprengpunkte gelegt, sie sind von größer moralischer Wirkung und reißen größe Lücken in die Wellen der Angreiser. Nur Messingstatt Stahlkartuschen werden verwandt, da letztere leicht klemmen und infolgedessen ein schnelles Schießen behindern. Die langen Feldsandnengranaten werden zum Sperrseuer infolge ihrer veränderten Schieß- und Brennweiten zwecknäßigerweise nicht verwendet.

Als nach etwa einstündigen Rampf die Beobachtungen das Zurücksluten des Feindes über seine Ausgangsstellung hinaus melden, wird anstelle des Sperrseuers Zerstörungsseuer auf die bekannten Ziele abgegeben. Alles atmet beim Ertönen des Kommandos erleichtert auf; ohne daß es verkundet wird, weiß jeder, der Kampf ist gewonnen. Die Linie gehalten! Aber keiner hat Zeit, sich auch nur im Geringsten darüber klar zu werden, was er auch in diesen Stunden wieder im schweren seindlichen Feuer an Todesverachtung und Heldenmut für sein Vaterland, seine Heimat und sein Volk geleistet hat. Der Feind tobt sich aus und schießt wie irrsinnig in das Hin tergelände. Die schwersten Kaliber jagen dicht über unsere Ropie weg und bersten krachend hinter uns im Tal der Ancre. Fries und Wiraumont liegen in schwerem Pulverdamps, so zahllos sind die Geschosse, die dort ununterbrochen einschlagen.

Der Stauffen-Riegel wird von den Beobachtern immer noch als stark besetzt erkannt, alle Batterien konzentrieren daher ihr Feuer auf diesen Geländeabschnitt und schaffen Luft in dieser windigen Ecte. Der Munitionsverbrauch in diesen Morgenstunden geht wie der weit über die 10 000 Schuß Annas und Berkaniunition hinaus.

Die Verluste sind wieder ernst an diesem Tag. Bei der 1/102 ist ein Unteroffizier schwer, 1 Mann leicht verwundet. Die 4/102 hat – einen Leichtverwundeten, der jedoch in der Stellung verbleiben kann. Von der 6 102 wurden die Kanoniere Orlieck, Robiling und Grüt bach leicht verwundet, gegen Abend noch der Kanonier Blaseck; der Gesreite Lux sindet auf einer Drahtpatrouille durch einen Granatsplitter den Heldentod.

Die völlig zerschoffene Stellung der 3,102 wird unter Einsetzung

aller Kräfte wieder hergerichtet.

26. Oftober. Die Nacht über ist wieder lebhastes seindliches Feuer. Die 5 102, die seither auf die anderen Batterien verteilt war, hat, ebenso wie vor einigen Tagen die 8,102, 4 Geschütze erhalten und ist nunmehr auch in der letzten Nacht in Stellung gegangen, ebenso

die 3. Batte ift die fein Jagdstaffel ! ger uns gere lichen Geschr Winuten 5 von den B. gedrückt, bis ichleppen die gen unfere feindlichen & leres und f Unsere Batt übrigen lohi Granatiplitt steckschuß an

Eine au während bei stühung ber am Tromme die Wiederer

27, Oft teilung Plat deur F. A. I fommandeur ersteren Bie

Bei Tag griff in unf Angriff zusa

Die 1/1 des F. A. R. F. A. R. 40; gelöft. Das Beunruhigun bei Courcele Pozieres wer gert sich bas stellungen lie Lages sidert wir harren n der Ablösung bleibt meiter braves Regin der Brennpu in diesen Ta und unser R Waschen und ien abgegeben, tann. Welle

den Batterie-Front. Sorgen. Nicht nur den Batterien verwandt wer= terieftellungen langen Feld= , r veränderten vendet.

ngen das Zu= inaus melden, die bekannten mmandos er= der Kampf ist , sich auch nur . diesen Stunerachtung und Volk geleistet in das Hin unsere Röpfe e. Irles und hllos find die

nmer noch als er ihr Feuer eser windigen ben geht wiecition hinaus. i der 1/102 ift Die 4/102 hat ebleiben kann. ig und Grützr Blasect; der inen Granat=

ter Einsetzung

es feindliches r verteilt war, erhalten und angen, ebenio

die 3. Batterie der I'F. A. R. 68. Trop des stark bewölkten Wetters ist die feindliche Fliegertätigkeit sehr rege. Heute blüht unserer Jagbstaffel Boelde ganz besonderes Glud. Als die feindlichen Flieger uns gerade stark bedrängen, stoßen sie im Entenflug in die feindlichen Geschwader hinein. Unter unserem Jubel sturzen nach wenigen Minuten 5 feindliche Flugzeuge in der Nahe unserer Batterien ab, von den Boelckeleuten mit heftigem Majdinengewehrfeuer herab-gedrückt, dis sie zerschellt am Boden liegen. Trop der vielen Flieger ichleppen die Kolonnen Munition über Munition heran und erganscher Wirkung zen unsere Bestände. Die Batterien liegen wieder unter schwerent Nur Messing- seindlichen Feuer. In den Abendstunden schleubert der Feind mitt-klemmen und leres und schweres Feuer, besonders auf den Grandcourt-Riegel. Unfere Batterien geben mehrfach Sperrfeuer al und bekämpfen im übrigen lohnende Ziele. Berlufte: 4 102, skanonier Engels durch Granatsplitter in den Nacken, Kanonier Garbers durch Schrapnellstedschuß an der rechten Seite verwundet.

Eine auffahrende englische Batterie wird von unseren Batterien während des Instellunggehens zusammengeschossen. Zur Unterttitzung der rechten Rachbardivision beteiligen sich unsere Batterien am Trommelfener auf die Stauffen-Feste. Db der Rachbardivision die Wiedereroberung geglückt ist, haben wir nicht erfahren.

27. Oktober. Um heutigen Tage greift eine neue Truppeneinteilung Plat. Den rechten Abschnitt übernimmt Regimentskommandeur F. A. R. 68, Major Brink, den linken Abschnitt Regimentsfommandeur F. A. R. 102, Major von Beck. Gefechtsftand des ersteren Biefvillers, der des letteren Bihucourt.

Bei Tagesanbruch versucht der Feind durch überraschenden Angriff in unfere Graben einzudringen. Im Sperrfeuer bricht ber

Ungriff zusammen, der Gegner flutet zurück. Die 1/102 nimmt wieder Stellungswechsel vor. Die Batterien des F. A. R. 46 werden herausgezogen, ebenso die Batterien des F. A. R. 40; lettere werden durch Batterien des F. A. R. 116 abgeloft. Das feindliche Feuer ist ruhiger geworden und liegt nur als Beunruhigungsfeuer auf dem Nampfgelande. Feindliche Bewegungen ber Courcelette, bei ber Zuckerfabrif und an der Windmuhle von Pozieres werden durch unser Feuer zerftreut. Am Nachmittag iteigert sich das feindliche Fener, das besonders auf unseren Artillerieitellungen liegt. Die 7 102 wird schwer beschoffen. Im Lauf bes Lages sidert die Nachricht durch, daß die 5. E. D. abgelöst wird. Auch wir harren nach den ichweren Kampfen der letzten Wochen sehnsuchtig der Ablösung, doch die Hoffnung ist umsonst. Das F.A.R. 102 berbleibt weiter in Stellung. Wenn auch viel Anerkennung für unfer braves Regiment darin liegt, daß wir weiter an diesem gefahrlichsten der Brennpunkte der Commeschlacht kämpfen sollen, jo haben wir in diesen Tagen herzlich wenig Verständnis dafur. Unfere Nerven und unser Körverzustand haben in diesen Wochen furchtbar gelitten. Baschen und Bahneputen oder frische Basche kennen wir nur noch

bom Hörensagen. Kaum einer hat wohl in diesen Wochen die Uniform und die Stiefel bom Leibe gebracht.

An dem heutigen Tag hat das Regiment keine Verluste.

28. Oftober. Die Racht verläuft ruhig, unsere Batterien haben feine Schiegauftrage, so daß die einzelnen Geschithedienungen endlich mal wieder an etwas Schlaf denken konnen. Um 6 Uhr morgens ist aber alle Freude schon wieder vorbei. Die Beobachtungsftellen melden lebhafte Bewegung in den feindlichen Graben. Um 7 Uhr beobachten sie, daß der Feind aus den Gräben hervorbricht; unsere Batterien haben bereits das Sperrfeuer eröffnet. Der feindliche Borstoß bricht darin zusammen. Flieger und Ballone sind auch schon seit den frühesten Morgenftunden tatig. Die Jagdstaffel Boelde ist schon zum britten Mal uber unseren Stellungen erschienen und verjagt die feindlichen Flugzeuge und schießt verschiedene wieder ab. Das Flugzeug des Hauptmann Boelde ist uns allen ja befannt und wird von uns, soweit dies möglich ist, immer mit großem Interesse beobachtet. Mitten im Luftfampf sehen wir das Flugzeug in der Nähe unserer Batterien abstürzen und haben ben Eindruck, daß er in der hitze des Kampfes mit einem Flügel mit einem anderen deutschen Jagdflugzeug zusammengeraten ift. Der Atem ftockt uns, als wir den Liebling der Front, der gerade uns so oft in schwerer Not geholfen hat, abstürzen zu sehen. Hauptmann Boelde tot. So geht die Kunde von Mund zu Mund. Ein schwerer Verluft, den wir alle instinktiv empfinden.

Unsere Batterien sind zum ruhigen Feuer auf die feindlichen Gräben übergegangen und beschießen lohnende Ziele auf den Straßen im feindlichen Gelande. Ein Zeltlager an der Zuderfabrif wird von zwei Batterien unter Feuer genommen. Drei Zelte, die anscheinend Munition enthalten, verbrennen. Gegen 11 Uhr vormittags verstarkt sich wieder das feindliche Feuer; schweres und schwerstes Kaliber liegt auf unseren Batterien, die ausnahmsloß an diesem Tag schwer befunkt werden. Geschütze der 4. und 9 1012 erhalten schwere Beschadigungen und sind zum Weiterschießen unbrauchbar. Leider find durch diese Beschießung auch erhebliche Verluste eingetreten. 2 102, 1 Unteroffizier, 1 Mann leicht verwundet (Unteroffizier bleibt bei der Truppe). 4 102, Bizewachtmeister Mener schwer, Kanonier Roldfi leicht verwundet. 5 102, Kanonier Engelhardt und Heinrichs leicht verwundet. 6 102, Kanonier Glückert schwer verwundet, ftirbt balb nach seiner Berletung. 7 102, Gefreiter Meiners, Kanonier Fuhrhop und Kyling leicht verwundet. 8 102, Unteroffizier Deinert tot, Gefreiter Delte ichwer verwundet. Gefreiter Bohland leicht verwundet. 9 102, Gefreiter Wolff II schwer verwundet. Ra-

noniere Martin und Birn tot.

Die Ablösung der 48 er ist beendet.

29. Oftober. Die beschädigten Geschütze werden durch neue ersett. Beiderseits herrscht lebhastes Zerstörungsseuer. Der Feind
schießt vor allem auf den Grandcourt-Riegel und die 5., 6., 8. und

9/102. Wir ber starke B rechten und sind. Der G granaten be treffer schwe mit ber 29.

Der Ol Armeebefehl und die Tap Anerkennun

Berluft Kanonier S

30. Ofte Landw.-Inf Bon heute o

Bei reg feit. Beitwoorderen Er fugeln hin i Kolonnenber feuer und ge 8/102 find z ben mit An Morgengrau

Berlufte schwer verwu

31. Oft ausgeführt, das nun schi unserm Kan mit Fliegerl stunden steig Ballone stei Rampfstellur feinblichen E den Tag üb haben, richt feindlichen S obachtungsfti dratt, steiger fanterie (da Schlagartig feuerräume 1 lichen Sturn fammengebri chen die Uni-

serluste. tterien haben enungen end-

enungen end-Uhr morgens chtungsftellen Um 7 Uhr bricht; unfere Der feindliche

ne sind auch

itaffel Boelde cichienen und ne wieder ab. bekannt und em Interesse

gzeug in der druck, daß er inderen deutoch uns, als

jchwerer Not cot. So geht den wir alle

ie feindlichen den Straßen rif wird von anscheinend mittags berhwerstes Ka= diesem Tag alten schwere ! bar. Leider eingetreten: offizier bleibt er, Kanonier und Heinbermundet, iners, Kano-Unteroffizier ter Pöhland vundet. Ka-

neue er-Der Feind ., 6., 8. und 9 102. Wir schießen vornehmlich auf die zweite feindliche Linie, in der starke Besetzung sich zeigt, sowie in die Sperrfeuerräume bei der rechten und linken Nachbardivision, wo seindliche Angrisse im Gang sind. Der Gesechtsstand der linken Cruppe wird mit schweren Gasgranaten belegt. Geschütze der 5., 8. und 9 102 werden durch Bolltreffer schwer beschädigt. Durch Gesangene wird festgestellt, daß wir mit der 29. engl. Division im Kampfe liegen.

Der Oberbefehlshaber der A. O. K.I von Below spricht durch Armeebefehl vom 29. Oftober für die hervorragenden Leistungen und die Tapferkeit während der letzten Kämpfe seinen Dank und seine Anerkennung aus.

Berluste: 6,102, Gefreiter Maerten schwer verwundet. 7/102, Kanonier Stolte leicht verwundet.

30. Oftober. Die Ablösung der Jusanterie-Regimenter R.E.A. 3, Landw.-Inf.-Reg. 73 und 74 ist beendet. Die 58. I. D. hat abgelöst. Bon heute ab steht unser Kegiment im Verbande der 58. I. D.

Bei regnerischem Wetter herrscht heute nur geringe Fliegertätigsfeit. Beitweise seht ein lebhaftes feindliches Artillerieseuer auf die vorderen Gräben und besonders auf die 8 102 ein. Auf gelbe Leuchtstugeln hin wird Sperrseuer abgegeben. Unsere Batterien beschießen Kolonnenbewegungen auf den Söhen westlich Poziers, prüsen Sperrseuer und geben auf die verschiedenen Biele Streuseuer ab. Bei der 8 102 sind zwei Geschütze durch Treffer schwer beschädigt. Sie werden mit Andruch der Dunkelheit aus der Stellung gezogen. Beim Morgengrauen sind sie wieder in Stellung.

Verluste: 4/102, Kanonier Richter burch Sprengstücke am Gefäßichwer verwundet.

31. Oftober. Stellungswechsel der 2. und 6/102 wird zugweise ausgeführt, da eine Neugruppierung angeordnet ist. Den Tag über das nun schon zur Gewohnheit gewordene starke feindliche Feuer in unferm Kampfgelände. Eine schwere feindliche Batterie schieft sich mit Fliegerbeobachtung auf die 5 102 ein. In den Nachmittagsstunden steigert sich die Regsamkeit des Gegners. Die feindlichen Ballone steigen auf, Schwärme von Fliegern überfluten unsere Rampfstellung. Unsere Beobachtungsstellen melben, daß sich die feindlichen Gräben fullen. Unsere Batterien, die fast ununterbrochen den Tag über Bewegungen und sonstige lohnende Ziele befampft haben, richten ein energisches Zerstorungsfeuer auf die vorderen feindlichen Stellungen. Gleichzeitig mit den Meldungen unserer Beobachtungsstellen, daß die feindliche Infanterie sich zum Angriff anichickt, steigen gelbe Leuchtfugeln auf, die uns sagen, daß die Infanterie (das Inf.=Reg. 107), den feindlichen Angriff erwartet. Schlagartig verlegen die Batterien sofort ihr Feuer auf die Sperrfeuerraume und ichiefen, was die Rohre hergeben wollen. Die feindlichen Sturmwellen sind eine nach der andern in unserem Feuer zusammengebrochen, der Angriff ist abgeschlagen. Soweit die Strippen

ganz geblieben sind, ruft die Infanterie die Batterien an, um ihnen warmsten Dank für die tatkräftige Unterstützung auszusprechen.

Im Tagesbefehl der 58. J. D. wird unserem Regiment für die vollkommene Unterstützung der Infanterie höchste Anerkennung durch den Herrn Divisionskommandeur ausgesprochen.

Berlufte: 9 102, Unteroffizier Cornelius leicht verwundet.

4/102, 1 Mann leicht verwundet (Name nicht festzustellen).

1. November. Auf Befehl des Artilleriekommandos ist in der vergangenen Nacht die 2 102 herausgezogen worden und hat in Lagnicourt Ortsunterkunft bezogen. In der kommenden Nacht wird Stab I 102 und 3 102 herausgezogen. Sie beziehen ebenfalls Orts-

unterkunft in Lagnicourt.

Der Gegner unterhält die Nacht über ein reges Feuer auf Gräben, Anmarschwege und Batteriestellungen. Um Bormittag verhalt er sich verhältnismäßig sehr ruhig. Dagegen wird von 12 bis 3 Uhr das Gelände bei der 5., 4., 6 102 beichoffen. 9,102 mird von 3 bis 6 Uhr nachmittags mit schwerem Kaliber eingebeckt. Auch die 5 102 liegt unter heftigstem feindlichen Feuer. Inzwischen sind gelbe Leuchtkugeln hochgestiegen. Prompt setzt das Sperrfeuer aller Batterien ein. Obwohl sie aufs schwerste beschoffen werden (bei der 5 102 verursachen Bolltreffer mehrere Munitionsbrande und setzen schließlich 3 Geschütze außer Gefecht), halten die Geschützbedienungen an ben Geschüten unerschroden aus und geben, da standig gelbe Leuchikugeln beobachtet werden, ruhig ihr Sperrfener ab. Der 5 102 wird vollste Anerkennung für vorzügliches Verhalten ausgesprochen. Die Unteroffiziere Klug, 7 102, und Reinhardt, L. M. A. II, 102, werben wegen besonderer Tapferfeit vor dem Feinde zu planmäßigen Bizewachtmeistern befördert.

Wenn man bedenkt, daß seit Wochen Tag und Nacht die Batterien kaum Ruhe hatten, ständig vom Feinde unter schweres Feuer genommen werden, seit 14 Tagen keinen trockenen Faden auf dem Leibe haben, so kann man jedem Einzelnen des Regiments nur

höchste Bewunderung und Anerkennung zollen.

Vom Sperrseuer wird zum ruhigen Zerstörungsseuer übergegangen. In den Abendstunden liegen die Batterien wieder unterstarkem Feuer. Irles wird wieder lebhaft beschoffen. Ein seindliches Flugzeug, das vor unseren Linien abgeschossen zit, wird von mehreren Batterien zusammengeschossen.

Berluste: 1.102, ein Mann schwer verwundet. 4 102, Kanonier Müller II leicht verwundet. 5/102, Kanonier Wendling tot, Kanonier Köpfe schwer verwundet, Unteroffiziere Gawensti und Otto leicht verwundet. 6 102, 2 Mann leicht verwundet. 9 102, 1 Mann

leicht berwundet.

2. November. Unsere Kolonnen hatten in den ganzen vergangenen Nächten beim Einfahren von Munition außerordentliche Schwierigkeiten zu überwinden. Infolge des vielen Regens in der letzten Zeit sind Wege und Felder derartig aufgeweicht, die nach tau-

fenden zähl Mühe beda Und dabei bergangene nächste Ma

Bei ren Bormittag Frles-Mira tungsfteller unfere Batt feuerabschnicht gefaßt rechten Rafeinbliche Ttunden weillerieneste freuzmunit abends wir

Verluf

Lagnicourt

3. Mot terien. A1 in ganz inf Feuer nim der zum A vorbereitet, benteile, viander, oft gar nicht ge oder Niede: bung, fonde ten Infant zwei abgefi des Divisio Ungriffsbel beobachtet. Die 5/102. nimmt auf Stellungsh mittelbarer nen fann. furze Reit

unterbroche 10 Metern

Berlu'

un, um ihnen ufbrechen. ment für die Anerfennung

verwundet. Uen).

os ist in der hat in Lag-Nacht wird enfalls Orts-

Fener auf Dormittag wird von 12 9/102 wurd gedeckt. Auch zwischen sind errfeuer aller den (bei der de und setzen bedienungen kändig gelbe Der 5/102 18gesprochen.

ot die Batteweres Feuer ven auf dem iments nur

R. R. II/102, Ianmäßigen

feuer übervieder unter n feindliches on mehreren

2, Kanonier tot, Kanoi und Otto 12, 1 Wann

ganzen verstrordentliche gens in der ie nach taus senden zählenden Trichter so mit Wasser gefüllt, daß es unsagdarer Muhe bedarf, die schweren Munitionswagen nach vorn zu bringen. Und dabei noch ständig im feindlichen Jeuer! Die 2 102 ist in der vergangenen Nacht nach Villers-Lez-Cagnicourt abgerückt. Das nächste Marschziel ist Fressies.

Bei reger Fliegertatigkeit verhalt sich die keindliche Artislerie am Vormittag sehr ruhig. Heftiges Feuer liegt wieder in der Gegend Tres Miraumont. Als in den Nachmittagsftunden die Beobachtungsstellen melden, daß die keindlichen Gräben sich füllen, legen unsere Batterien in ruhigem Tempo Zerstörungskeuer auf die Sperrfeuerabschnitte und Schluchten. Anmarschierende größere Kolonnen konnen, da sie außer dem Feuerbereich unserer Geschuhe morschieren, nicht gekaßt werden. Um 8 Uhr abends seit heftiges Feuer bei der rechten Nachbardivission ein. Unsere Batterien halten weiter die feindliche Infanterie durch ruhiges Feuer nieder. In den Nachtstunden werden gemeinschaftlich mit Fußartilleriebatterien die Arstillerienester nördlich Rozieres und südwestlich Courcelette mit Grünsfreuzmunition unter dem Stichwort "Glüchwein" vergast. 7 Uhr 30 abends wird die 1 102 herausgezogen; sie bezieht Ortsunterfunft in Lagnicourt und hat Marschbesehl nach Villers Lez-Cagnicourt.

Berlufte: 9/102, Kanonier Schlofmann leicht verwundet.

3. Rovember. Es liegt wieder lebhaftes Fener auf unseren Batterien. Auch heute ist es wieder besonders auffallig, daß der Feind in ganz spitematischer Art Infanterie- und Artilleriestellungen unter Feuer nimmt. Jeder Einzelne fühlt instinktiv, daß der Feind wie-der zum Angriff übergehen wird. Daß er sustematisch den Angriff vorbereitet, zeigen auch die Melbungen der A. B. D's. Unfere Gras benteile, vielfach nur gang bunn besetzt, ohne Berbindung untereinander, oft nur Poftenlöcher, werden vom feindlichen Feuer vielfach gar nicht gefaßt. Es handelt sich also nicht um örtliche Bekampfung oder Niederhaltung unserer Infanterie auf Grund örtlicher Erfundung, sondern um die Beschiegung einer von oben angegebenen gedachten Infanterielinie. Die Fliegertatigfeit ist sehr rege. Die 4 102 ichießt zwei abgeichoffene Flugzeuge zusammen. Un ben beiben Flugeln des Divisionsabschnittes steigen gegen Abend gelbe Leuchtkugeln auf. Angriffsbewegungen des Feindes bei den Nachbardivisionen werden beobachtet. Unsere Batterien geben sofort Unterstützungsseuer ab. Die 5 102, die andauernd unter schweritent feindlichen Feuer liegt, nummt auf Befehl des Artillerickommandeurs in der Dämmerung Stellungswechsel vor. Gie rudt in eine geeignete Stellung in unmittelbarer Rahe ber feitherigen, fo bag biefe als Scheinstellung bicnen kann. Die Beobachtung der 8/102 wird durch Fliegerangriff für furze Zeit außer Gefecht gesetkt. Das feindliche Flugzeug schießt ununterbrochen mit seinem Maschinengewehr aus einer Sohe von etwa 10 Metern.

Berlufte: 5/102, 1 Mann leicht verwundet.

4. November. 1 102 ift nach Fressies marschiert. 2/102 hat Ruhetag in Fressies. In den Abendstunden des heutigen Tages wird die 3 102 herausgezogen, ebenso die L. M. K. I 102. Beide beziehen Ortsunterkunft in Cagnicourt. Der Regimentskommandeur des R. E. R. 3 spricht durch Tagesbesehl unsern Regiment seine wärmste Anerkennung und seinen Dank für die in den schweren

Rampftagen geleistete hervorragende Unterstützung aus.

Die Nacht und der Bormittag sind verhaltnismäßig ruhig. Gegen Mittag flammt die feindliche Artillerieschlacht wieder sebhast auf. 6 102 erhalt um die Mittagszeit eine Stunde lang schwerstes feindliches Feuer. In den Nachmittagsstunden schleudert der Feind wieder einen gewaltigen Eisenhagel auf Gräben, Batteriestellungen und Hintergelände. Irles wird schwer beschoffen. 6 Uhr 35 greist der Feind auf der ganzen Front mit vielen Sturmwellen an. Der Angriff bricht im Maschinengewehrseuer der Insanterie und unserm Sperrseuer nach 1% stundigem Kingen zusammen. Um 9 Uhr abends bricht der Feind erneut gegen unsere Linien vor, sein Angriff erleidet dasselbe Schickfal, wie der vorhergehende. Im Anschluß an den Angriff werden die Nacht über unsere Batterien wieder schwer beschossen.

Verlufte: 4 102, Gefreiter Fürchtenicht leicht verwundet. 5 102, 1 Mann schwer verwundet. 8 102, 1 Mann verschüttet. I,102 hat

Ruhetag in Fressies.

5. November. In der Nacht muß 7 102 ein Geschütz wegen Beschädigung des Bremszhlinders herausziehen. Bei der 8 102 ist ein

Geschütz durch Treffer zerstört.

Den Tag über herrscht wieder die andauernde Schießerei auf die befannten Ziele. In den Nachmittagsstunden geht der Feind zu einem sterken Angriff über, der Stoß richtet sich gegen die "Butte de Warlencourt". Der Feind ergreift Besit davon, trot heftigsten Feuers von unserer Seite. Eine halbe Stunde später entreißt ihm ein glanzender Gegenstoß der Infanterie dieses vielumstrittene Fleckechen Erde. Die Beodachtungsstellen halten uns dauernd über den Borgang auf dem Lausenden, und als wir hören, daß der Feind von der "Butte" heruntergeworfen ist, schießen unsere Batterien und die der Iinsen Nachdardivision, unter Ausbietung aller Kräfte, in den zurückslutenden Gegner hinein.

Verluste: 8 102, 1 Unteroffizier verschüttet und verwundet. 6. November. Die 1 102 rückt nach Aubignh-au Bac und wird

bort in den Vormittagsstunden verladen.

Der Kommandeur der 58. Infanterie-Division spricht durch Tagesbesehl unseren Kolonnen für ihre hervorragenden Leistungen seine

wärinfte Anerfennung aus.

Die ganze Nacht und den Tag über wird Irles schwer beschossen. Von 6 Uhr nachmittags ab wird Miraumont stundenlang mit Gasgranaten beschossen. Für die Beschießung von Irles und Miraumont legen unsere Batterien starkes Feuer auf Courcelette. Gegen

3 Uhr nad englischer E melbet und genommen Gräben bes auf die fei Berlu

7. No Valencienn ein und m wird. 2.

Somn feindliche A Feuerüberf Courcelette die Gräber Seit 2 Uhr weftlich un Batterien

Für b unternehm Batterien Berlu

8. No ber 53. Ke rühmten Hauptman tilleriegrup

fommande

somm rote Leucht nicht reagi tung des B unter Schi ftört. Geg liche Berft unter Schi die feindlich Batteriefte länder in i Ablöfung 8 Uhr 20 Leuchtfuge

Berlu leicht verw

9. No den Wald t. 2 102 hat itigen Tages 2. Beide bekommandeur giment feine den schweren

näßig ruhig, nieder lebhaft ng schwerstes rt der Feind riestellungen lhr 35 greift en an. Der und unserm Um 9 Uhr or, sein Une. Im Anterien wieder

nbet. 5/102, . I/102 hat

h wegen Be= 3, 102 ist ein

gerei auf die E Feind zu ie "Butte de 13 heftigsten entreißt ihm ittene Fleck-1d über den 15 Feind von ien und die ifte, in den

oundet. c und wird

t burch Taungen seine

r beschossen. 3 mit Gasnd Mirautte. Gegen 3 Uhr nachmittags wird von den Beobachtungsstellen das Vorgehen englischer Reserven aus Courcelette und beim Windmühlenhügel gemeldet und von unseren Batterien unter lebhaftes Bz und Uz-Feuer genommen. Da gegen 5 Uhr starke Bewegungen in den feindlichen Gräben beobachtet werden, schießen unsere Batterien ununterbrochen auf die feindlichen Ausgangsstellungen. Ein Angriff erfolgt nicht.

Berlufte: feine.

7. November. Nach 12 stündiger Eisenbahnfahrt über Duai—Balenciennes—Hirson Rethel trifft die gesamte I/102 in Juniville ein und marschiert nach Pont Faverger, wo Ortsunterkunft bezogen wird. L. M. K. I 102 bezieht Ortsunterkunft in La Neuville.

Sommefront: Bei guter Sicht und trockenem Wetter ist die feindliche Tätigkeit während des ganzen Tages sehr stark. Feindliche Feuerübersalle auf die Höhen westlich Phs, unsere Gräben nördlich Courcelette werden prompt durch Zerstörungsseuer unsererseits auf die Graben im Sperrseuerabschnitt unserer Batterien beantwortet. Seit 2 Uhr nachmittags wird Miraumont und unsere Stellungen westlich und östlich der Straße Phs-Courceleth beschossen. Unsere Batterien antworten entsprechend.

Für die kommende Nacht wird das R. J. N. 107 ein Batrouillenunternehmen machen, das gemäß besonderer Anweisungen von unseren

Batterien unterstütt wird.

Berlufte: feine.

8. November. Champagnefront. Die I/102 wird auf Befehl ber 53. Res. Division in die Champagnefront, im Gelände am beruhmten Keilberg, eingeseht. Sie lost die II.K.F.A.M. 53 ab. Hauptmann Stuhlmann I 102 übernimmt die Führung der Artilleriegruppe Best; die Abteilung ist unmittelbar dem Artillerie-

Sommeschlacht. Nacht ruhig. Der Engländer versucht durch rote Leuchtfugeln unser Sperrfeuer herauszulocken, worauf wir jedoch nicht reagieren. Die 9 102 nimmt am frühen Morgen mit Beobachtung des Verhindungsoffiziers die neuangelegte große feindliche Sappe unter Schnellfeuer. Nach etwa 60 Schuß ist die Sappe vollig zerftört. Gegen Mittag fommen von der Mouquet-Ferme her feindliche Verstärfungen. Etwa 4 Kompagnien werden beobachtet und unter Schnellfeuer genommen. Im übrigen beschneßen wir wieder die feindlichen Graben als Antwort auf das Feuer, das auf unseren Batteriestellungen liegt. 8 Uhr 30 wird beobachtet, daß der Engländer in den Gräben Gepäck aufnimmt. Da es sich anscheinend um Ablösung handelt, geben unsere Batterien Schnellfeuer ab. Bon 8 Uhr 20 an steigen im rechten und linken Nachbarabschnitt gelbe Leuchtfugeln hoch. Unsere Batterien greifen flankierend ein.

Verluste: 6 102 Gefreiter Jakob durch Granatsplitter am Kopf

leicht verwundet.

9. November. Champagnefront. I/102 bezieht Unterkunft in den Waldlagern zwischen Pont Faverger und Moronvillers und zwar im Lager Kunath. 1. 2. 3 102 und Kolonne im Lager Hermann, Gefechtsstand Moronvillers. Unterfunft des Stabes: Stabs-lager West.

Sommefront. Gefechtstätigfeit wie am Tage vorher. In den Abendstunden führen unsere Batterien ein Grünfreuzschießen auf die feindlichen Batterienester durch. Der Feind antwortet ebenfalls mit Gasgranaten auf das Ancretal und Irles.

Berluste: 8/102 Kanonier Bischof leicht verwundet.

10. November. Biffer 1 des Regiments Befehles vom heutigen

Tage lautet:

"Beim Ausscheiden des Regiments aus der Reihe der Somme-Rämpfer spreche ich den Stäben für ihre vortreffliche Leitung, den Batterien und Kolonnen für ihre vorzügliche Haltung, auch im schärfsten Feuer meine vollste Anersennung aus. Der Danf unserer braven Infanterie, der uns des öfteren ausgesprochen wurde, soll unser schönster Lohn sein. Schwere Tage liegen hinter uns, jedem Einzelnen sollen aber die harten Kämpfe eine bleibende Erinnerung sein. Mit meinem Regiment freue ich mich, daß wir das uns geschenste Bertrauen, an der heißesten Stelle der Somme-Front eingesetzt worden zu sein, voll und ganz erfullt haben. Weiter wollen wir uns dieses Vertrauens unseres Obersten Kriegsherrn würdig erweisen.

Mit Gott für König und Vaterland!"

Der I/102 wird an der Champagne-Front noch die Fußartilleric-Gruppe Hesse unterstellt. (Fuß-Art-Batl. 606 mit 4 beutschen 12 cm, Fuß-Art. Batl. 535 und 535 a mit je 6 deutschen 9 cm.

Gesechtstätigkeit an der Champagnefront. Die Batterien der I/102 prüfen ihre verschiedenen Sperrseuerabschnitte. Der Franzose beschießt mit schwerem Kaliber die Ortschaften an der Front.

Berlufte: Reine.

Gefechtstätigfeit an ber Commefront. In ber bergangenen Nacht hat die Ablösung der 4., 5. und 6/102 durch I.F. A. R. 116 begonnen. Die Bormittagsstunden find ruhig. Ein großer Munitionsbrand bei Pozieres wird beobachtet. 12 Uhr 15 Min. setzt Trommelfeuer ein und liegt auf den Graben und Batteriestellungen von Thiepval (rechte Nachbardivision) uber unseren ganzen Abschnitt hinweg bis zur "Butte" (linke Nachbardivision). Unsere Batterien, sowie Pys, Frles und Miraumont liegen unter schwerem Feuer. Fliegertätigkeit ist sehr rege. In den Abendstunden steigert sich das Trommelfeuer. Unsere Batterien befämpfen trot bes Trommelfeuers lohnende Ziele. 10 Uhr abends fordern rote Leuchtfugeln Sperrfeuer an. Dasfelbe wiederholt fich um 1 Uhr nachts. Bei beiden Anforderungen feuern die Batterien in schnellstem Tempo Sperrfeuer. Um 1 Uhr 35 Min. und 2 Uhr nachts wird nochmals Sperrfeuer abgegeben. 2 Uhr 30 Min. herrscht wieder Ruhe. Am kommenden Morgen hören wir, daß die Engländer beim Regiment 107 in den

Graben e waren. ! ftörungsf ein.

Busel
Nacht un
flankieren
eingegriff
unmittelb
ergebniste
Rachbardi
nien über
erobern k

Verl

Hefannter für alle Ebeim "schle Seiden Sommeschleichten Kauf Infareibe, abende läben betreilt ar abende läben betreibe

Gefc stellung i hervor, be feuert ha Ein erfle Rührigkei Beweis fi

Die stunden i court, No bezieht.

Unfe 116, Obe abgelöft. Ortsunte Nacht ist erfolgte t Lager Her= bes: Stabs=

er. In ben eken auf die benfalls mit

m heutigen

er Sommeeitung, den
h im schärfnk unferer
wurde, foll
uns, jedem
Trinnerung
as uns gcFront eineiter wollen
ern würdig

t noch die 606 mit 4 6 deutschen

tterien der r Franzofe int.

ergangenen A. R. 116 Nunitions: etit Tromungen von 1 Abschnitt Batterien, em Feuer. ert sich das nmelfeuers Sperrfeuer en Anfor= feuer. Um euer abge= ommenden 07 in ben

Graben eingedrungen find, und daß Gegenstöße leider erfolgloß waren. Bereits 3 Uhr morgens setzen unsere Batterien mit Zersstörungsseuer auf die Einbruchsstelle und auf die seindlichen Gräben ein.

Busåklich sei noch erwähnt, daß im Laufe des Tages und der Nacht unsere Batterien auf Leuchtlugelanforderungen wiederholt flankierend bei den Angriffen auf die rechte und linke Nachbardivission eingegriffen haben. Die Erkundungen über die Infanterielinie, die unmittelbar nach der ersten Sperrfeueranforderung einseiten, bleiben ergebnissos. Die Einbruchsstelle selbst erstreckt sich auf die linke Nachbardivision und greift auf unsere beiden linken Flügelkompagnien über. Diese haben nur einen Teil der Einbruchsstelle zurückserdbern können.

Verluste: Kanonier Neinsborf 8 102 schwer verwundet.

Hefanntermaßen hat der Soldat sofort die treffendsten Bezeichnungen für alle Situationen zur Hand. Die Kamoniere behaupten, sie wären beim "schlafenden Here". Lauter abgefämpste Divisionen liegen auf beiden Seiten im Champagneabschnitt und holen den in der Sommeschlacht versäumten Schlaf gründlich nach. Danach ist auch die Gesechtstätigkeit. Der Gesechtsbericht der I/102 lautet: 2 Schuß eichten Kalibers auf Pöhlberg. 8 Schuß auf Herenkessel, 12 Schuß auf Infanterieabschnitt A, 6 Schuß auf Infanterieabschnitt Bombensbusch, 15 Schuß auf Fichtelberg. Vei dem Feuer von, sage und schreibe, 43 Schuß auf veinem Divisionsabschnitt von 5 km Breite, verteilt auf einen Zeitraum von 2 Uhr 30 Min. morgens dis 6 Uhr abends läßt es sich sehr gut schlafen. Eine köstliche Erholung nach den bewegten Wochen an der Somme.

Geschtsbericht von der Somme. Aus der Munitionszusammenstellung der einzelnen Batterien während der Sommeschlacht geht hervor, daß eine Abteilung in drei Wochen rund 38 000 Schuß verseuert hat, wovon auf eine Batterie allein 18 000 Schuß entfallen. Ein erfleckliches Summchen und ein ehrendes Bekenntnis für die Rührigkeit und die Ausdauer unserer Batterien. Gleichzeitig ein Beweis für die ganz gewaltigen Leistungen unserer Kolonnen.

Die Ablösung der II.102 ist beendet, sie steht in den Morgensstunden marschbereit in Favreuil und rückt über Beugnatre, Brauscourt, Norenil, Lagnicourt nach Pronville, wo sie Ortsunterkunft bezieht.

Unser Regimentsstab wird durch den Regimentsstad F. A. R. 116, Oberstleutnant Dörtenbach, auf der Beschlöstelle in Bihncourt abgelöst. Der Regimentsstad wird ebenfalls nach Pronville, wo Ortsunterfunft bezogen wird, in Marsch geseht. In der vergangenen Nacht ist die III 102 ebenfalls herausgezogen worden. Ablösung erfolgte durch II/F.A.R. 116.

12. November. Gesechtsbericht der I 102 von der Champagnesfront: Keine feindliche und keine eigene Tätigkeit. Die 5. Ers.-Div. hat die 53. Res. Div. abgelöft und den Besehl im Divisionsabschnitt übernommen.

## Bugehörigfeit.

Heeresgruppe Kronping:

3. Armpie:

III. Armeekorps:

5. Erf. Deb. :

Artilleriekommandeur der 5. E. D. : Raiserl. Hoheit Wilhelm, Kronprinz des Deutschen Reiches und von Preußen.

Generaloberft bon Ginem.

General ber Inf. von Guregfi . Cornig.

Generalleutnant von Basedow.

Major von Beck, Kommandeur F.A.R. 102

Die II/102 ist über Buissp-Baralle, Souchy-Cauch, Dish le Berger, Aubencheul nach Aubignh- au Bac abgerückt. Die Abteilung wird hier verladen und nach der Champagne abtransportiert. Die Ablösung der III/102 wird in der kommenden Nacht beendet. Sie rückt nach Inchy ab.

13. November. I/102 melbet keine Gefechtstätigkeit. II/102 wird in Mont St. Kemp bei Rethel ausgeladen. Marsch nach dem Russenlager bei St. Clement. Weitermarsch der Abteilung über Machault, Caurop, Hauvine, Betheniville nach Pont Faverger; Protzenquartier: Waldlager Hindenburg.

Der Regimentsstab ist in Bont Faverger eingetroffen und hat dort Quartier bezogen. Unmittelbar nach Eintressen wird Rücksprache mit dem seitherigen Artilleriesommandeur Hehne R. F. A. R. 53, XXVII. R. R., genommen, um die Uebergabe vorzubereiten. Unsere Batteriestellungen sollen sehr gut sein. Die uns gegenübersliegende Infanterie setzt sich aus dem 1. und 2. russischen Spezial-Regiment zusammen. Die 4. und 5,102 werden bei der 25. Res. Div. eingesetzt und ihnen 2,3 der L. M. K. II,102 zugeteilt.

14. November. I/102 melbet: Geringe Gesechtstätigkeit. II/102 rückt in Stellung. III/102 rückt in Fußmarsch von Inchy nach Vitry en Artois. Am solgenden Tag wird die Abteilung verladen und bezieht nach dem Ausladen Ortsunterkunft in Pont Faverger. Die Kolonne rückt in das Waldlager Anna, etwa 1000 Meter westlich von St. Martin ein. In den folgenden Tagen rückt auch die III/102 in Stellung.

20. November. Die Batterien find fämtlich in Stellung, die Stäbe haben die Gefechtsstellen übernommen. Keine besondere Gesechtstätigkeit.

Generalmajor Weber hat die Führung der 5. Erf. Div. übernommen. Der !

1/102 { 5/135

5/135a 6/106

7. 9/10

Dem sowie die hampagnes 6. Erf.=Div. nsabschnitt

npring bes eußen.

fi - Cornit.

F.A.R. 102

), Difh le Abteilung tiert. Die ndet. Sie

t. II/102 nach bem ung über ger; Prot:

n und hat vird Rück-R. F. A. ubereiten. gegenüber-: Spezial-Ref. Div.

it. II/102
ach Bitry
iden und
rger. Die
r weftlich
e III/102

lung, die befondere

iv, üher=

Der Abschnitt ist eingeteilt in:

#### Weftgruppe.

1/102 F. & 96 n/A 5/135 4 beutsche 9 cm 5/135a 2 beutsche 9 cm 6/106 4 deutsche 12 cm 7. 9/102 I. F. H. 98/09

### Oftgruppe.

6/102 F. K. 96 n/A 4/148 8 beutsche 9 cm 4/148c 3 beutsche 9 cm 4/150b 4 franz. 120 mm Kan. 5/191 2 russ. 120 cm I. F. H. 5/199 1 russ. 15 cm Kan. 7/102 I. F. H. 98/09 8/102 I. F. H. 98/09

Dem Artilleriekommandeur untersteht der Ballon "Krause", sowie die Fernwarte "Atax".

## Champagne.

So müde und zerschlagen wir von der Sommefront sind, so läßt der Soldarengeist uns doch nur wenige Tage auf der Barenhaut liegen, um den notdürftigsten Schlaf nachzuholen. Roch sehen wir im Traum die schaurigen Bilder der Commeschlacht, noch bören wir den neben uns schlafenden träumenden Kameraden mit halbgeöffnetem Munde im Traume Rommandos brillen, mit einer Starke, als platen um ihn noch Hunderte von Granaten. denken wir an die Nachte, in denen wir unfre fleißigen Geschutze in der Dämmerung des Abends oder dem Dunkel der Nacht herausgezogen haben. Schmukig und verdreckt, verlauft, ohne Zigarren und Zigaretten zerrten wir, teils nit Bespannung, teils an Langtauen, die Geschutze auf die Abmarschstraße. Als die Batterie dann marschbereit war und in langsamem Tempo etappenwärts dahin froch, die letten Schrapuells über uns und in der Rabe platten, ba erwachten allmählich Offiziere und Mann aus der Lethargie und aus der Ueberaufpannung physischer und geistiger ieräfte. Einer wars, wer ist gleichgültig, dem sich urplötzlich aus der Seele und aus der Rehle jummend ein Soldatenlied rang. Einer summte, die anderen fielen ein und summend zogen sie ein Stück Weges. Und dann war das erste begeistert und stürmisch gesungene Lied, das in dem Dunkel der Racht hinaushallte: Es braust ein Ruf wie Donnerhall, wie Schwertgeklirr und Wogenprall. Das Empfinden der Einzelnen hat sich in unserm altgeliebten, sturmischen Schlachtgefang vereinigt. Der Marsch ging in gleichem Schritt und Tritt, die Somme war verwischt und "Deutschland, Deutschland über alles" entrang sich jauchzend den heiseren Kehlen. Als wir einrückenden Dresdener Jägern begegneten, da licken, hinweisend auf das ihnen Bevorstehende, die braven Manoniere es sich nicht nehmen, zu singen: "Haltet aus, haltet aus im Sturmgebraus". Auch "Ich hatt' einen Kameraden" wurde mit tiefem Ernst gesungen und dabei unserer gefallenen 102er innig gedacht.

Das waren Bilder und Gedanken der ersten Nächte, die uns umgaukelten und dann kommt wieder die alte Spannkraft, die danach verlangt zu wissen: Wie sieht es dier aus und was ist hier los! Schon beim frühen Morgengrauen gehen wir in dem welligen Gelände zu den verschiedensten Beobachtungsstellen, wo unsere Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften schon wieder treu und brav den Feind bewachen. Die Scherenfernrohre äugen hinein in

eine Geger lichem Bot freidige E Generalob Armee) sie das noch magere Hoauf der ein des 19. I Jur Auffo blieb die Boden, def sich die Kritt die Kritt die Kritt die

Die G

gräben zie und Fesse setten sich Erhebunge Sorizont 1 von Chalc zerlegen d find alte, 1 nen wider günstigen Armee tief Ginriiden der nicht orbentlich aus ben den Lager Barace, d Stallunge sonstigen ! in den bi lungen fü **Totentana** Meter an fchen hab Grabenan benen mit find, um !

> ES i die fenkre hould=Cer Bouziers

eine Gegend, die wiederholt im Laufe der Kriegsjahre zu geschichtlichem Boden geworden ist. Das Glas zeigt die sich weithin dehnende freidige Ebene der Champagne Pouilleuse, in der die Armeen des Generalobersten von Einem und des Generals Castelnau (4. franz. Armee) sich dicht gegenüber stehen. Es ist ein wasserames Land, das noch zu Rapoleous Beiten durr und de lag, kaum ein paar magere Haferscher trug und nur zahlreiche Schasberden nährte, die auf der einsamen Steppe ein Wanderdasein suhrten. Erst im Lause des 19. Jahrhunderts schritt man zur fünstlichen Bewässerung und zur Aussoritung dieses stiesmutterlich behandelten Landstriches, doch blieb die Lause dempagne ein mit Unsruchtbarteit geschlagener Boden, dessen Bewölserung an die Wasserlause gebunden ist, an denen sich die Ortschaften in schmalen Zeilen ausreihen. An vielen Stellen tritt die Areide zu Tage und verleiht dem Voden eine bleiche Farbung. Wird die Erde ausgewühlt, so verlieft sich der seltsame Eindruck.

Die Granaftrichter scheinen weiß ausgeschlagen, und die Schutzengraben ziehen sich als helle Striche durch das Gelande, das Fliegern und Fesselballonen fein Webeiminis verbergen kann. Unabsehbar feben fich die flachen, in weichen Wellen gegen Guben abflachenden Erhebungen, die ichwarzen Rieferwaldchen und der weitgespannte Horizont voneinander ab Die beiden Heerstraßen, die schnurgerade von Chalons nach Norden und von Reims nach Liten ausstrahlen, zerlegen die Champaque sinnfallig in große Abichnitte. Darunter find alte, wohlerhaltene Romerstraßen, die einst vom Tritt der Legionen widerhallten. In dieser ichwermutigen, den heeresbewegungen gunftigen Landschaft, liegen sich die 3. deutsche und die 4. französische Armee tief eingegraben gegenuber. Der Regen in den Tagen unferes Einruckens hat die freidige Erde in feifigen Schlamm verwandelt, der nicht nur flemen, sondern auch großeren Operationen außerordentlich hinderlich sein mußte. Unser Auge sieht die Ueberbleibsel aus den fruberen großen Schlachtentagen in der Champagne. In den Lagern von Mourmelon und Chalons reiht sich Barace an Barade, die Schienenwege find gewaltig vermehrt, in unterirdischen Stallungen Blat für Laufende von Pferben, in Balbftuden und sonstigen gedeckten Räumen Platz für gewaltige Munitionsstapel und in den vielen Belandefalten 3wiichen Prosnes und Suippes Stellungen für ungahlige Feldkanonen, Haubigen und Mörfer, die gum Totentanz aufspielen sollen. Die Sturmgraben find bis auf 200 Meter an unsere Stellungen herangearbeitet. Aber auch wir Deutschen haben große Anlagen geschaffen, unser Auge sieht doppelte (Grabenanlagen, die zu Rampf- und Reservestellung dienen, und aus denen mit der Zeit zwei tiesgegliederte Stellungonete gemacht worden find, um Infanterieftoge aufzufangen.

Es ist historischer Angriffsraum, auf dem wir stehen. Durch die senkrecht zur deutschen Front verlaufenden Straßen Ste. Menehould-Cernan-Sechault-Vouziers und Suippes-Souain-Somme Bu Bouziers ist der Angriffsraum in drei Abschnitte geteilt, zwei Flügel-

et find, fo er Bären-Noch sehen noch hören mit halbmit einer en. Noch deschütze in

Rigarren an Langterie dann its dahin latten, da argie und te, Einer Seele und mmte, die

it heraus

ed, das in e Donner= 1 der Ein= achtgefang Tritt, die ber alles" 1rückenden

ges. Und

das ihnen 3u fingen: 1att' einen 2i unferer

, die und
fraft, die
18 ist hier
1 welligen
10 unsere
treu und
hinein in

64

räume öftlich und westlich dieser Straßen und einen Mittelraum, ber von ihnen eingesaßt und aufgeschlossen das Hauptschlachtseld bildet.

hier war es, als am 18. Dezember 1914 die Kämpfe hell aufzuflammen begannen, die Borbereitungen der Franzosen zum Angriff waren hier am stärksten ausgepragt. General de Langle de Carp, Führer der 4. französischen Armee, besaß hier mehr Bewegungsfreiheit und stärkeren Rückhalt als alle anderen Armeefichrer, da er in der geräumigen Mittelstellung focht und das Lager von Chalons im Rücken hatte. Da ihm auch das lohnendste Ziel, ein Durchbruch über Bouziers und Rethel, ins Maastal winfte, so lag damals hier der Schwerpunkt des Stellungskrieges. Auf deutscher Seite lagen Rheinländer und Sachsen. Die seindlichen Vorbereitungen zu dem großen Angriff waren nicht unbemerkt geblieben. Alm 20. Dezember 1914 erhoben sich zwei französische Korps aus ihren Gräben und Waldstellungen und liefen mit Todesverachtung über das nackte Vorgelande gegen die deutschen Drahtverhaue an. Der Kampf wogte hin und her. Die deutschen Linien waren wohl beschäbigt und mußten hier und da neu gezogen werden, zerriffen aber waren sie nicht. Am 28. Dezember 1914 ichleuderte der franzosische General seine Kolonialregimenter gegen die Front, um die kleinen Gewinne strategisch aus-Der Angriff scheiterte aber an der Spannfraft der deutschen Verteidigung. Um so lauter schoft die französische Artillerie tagelang scharfen Trauersalut über die Katakomben ihrer braven Stürmer. Die große Schlacht war verebbt.

Noch war der Schlachtlärm nicht ganz verhallt, da traf General Joffre schon erneute Vorbereitungen zu entscheidend gedachten Operationen in der Champagne. Durch Gesechte an allen möglichen Teilen der Westfront wurde versucht, die Absüchten der französischen Heeresleitung in der Champagne zu verbergen. Tiefgestaffelte Kräfte in günstiger Grundstellung sollten diesmal unsere Wehrstellung zum Einsturz bringen und den Gedanken zu verwirklichen versuchen, der von einem Durchbruch in das Maastal den Einsturz der Aisnes und Sommefront erwartete. Ging der lebende deutsche Wall an dieser Stelle in Trümmer, so war Deutschland nicht nur zum Kückzug auf die Maas, das belgische Festungssystem und die Rheinlinie genötigt, sondern auch im Osten zur Preisgabe der Früchte seiner polnischen Feldzüge verurteilt.

Es fanden ständig größere Gesechte um Grabenstücke und Sappenköpse bis zum Tag der Eröffnung dieser "Winterschlacht" statt. Vom 12. bis 15. Februar 1915 öffneten 500 Geschütze aller Kaliber ihre Schlünde. Zum ersten Mal war der Feuerorsan auf große Verhältnisse übertragen und dynamisch genau geregelt worden, um durch die Granaten eine Bahn von 8 im Breite freizuschlagen. Das französische Feuer wirkte verheerend. Bis in die Tiese des Ausmarschraumes spritzte die eiserne Saat. Die Granaten der Flach-

bahngeschü gossen ihre "Tron

ihn niederg brachen die Rampfgral eingebroche Minenfrat fam nicht Schlacht.

Schina

bom Rauf länder uni mit letter angriffe g griff ber an, aber a der Franzi bon Einer 1915 mat General J war aber 1 um einzelt ten die Ka scheiterte c regimenter Berlusten Sturmwog Nahfampf folgt, über

> Echlacht in men auf.
> nan berfü auftraten.
> strategische borbereitu
> neue Kam
> in sechstäg Angriffsr Trommelf Grauen essaungen Granaten ebnet, Uns

zerichlager

tert und b

Rittelraum, rishlachtfelb

hell aufau= um Angriff le de Carn, egungsfreier, da er in Thalons im Abruch über ils hier der igen Rheindem großen ember 1914 und Waldicte Vorge= f wogte hin ind mußten nicht. An re Rolonialitegisch aus= ankraft der

caf General
hten Operamöglichen
ranzöfischen
felte Kräfte
ellung zum
rsuchen, der Aisne- und
I an dieser
tückzug auf
ie genötigt,
polnischen

je Artillerie ver braven

nftücke und nterschlacht" schütze aller rorfan auf selt worden, 1zuschlagen. E Tiefe des t der Flachbahngeschütze fegten das Gelände, die Schrapnelle der Feldgeschütze gossen ihre Füllkugeln herab in die Gräben.

"Trommelseuer" taufte der deutsche Soldat damals den auf ihn niedergehenden Granatensturm. Am 16. Februar 1915 morgens brachen die seindlichen Sturmwellen hervor. Tropdem die deutschen Kampsgraben völlig zerschossen waren, und der Feind verschiedentlich eingebrochen war, schlug den Franzosen aus Granattrichtern und Minenkratern überall das Feuer der Ueberlebenden entgegen. Es fam nicht zu hemmungslosem Sturm, sondern sofort zu wechselvoller

Schlacht. Der Franzose scheute kein Opfer.

Schwarzröckige Jager, Marinefüseliere und bunte Afrikaner sind bom Rausch der Begeisterung getragen, aber das Feuer der Rheinlander und Cachfen, Die fich auf den Goben und in ben Balbern mit letter Araft wehren, maht fie nieder; ichneidig geführte Gegenangriffe geboten Salt. Der Unfturm fiel auseinander. Tropbem griff ber Franzose mit neuen Truppen zwei Tage barauf erneut an, aber am 18. Februar war die Arisis beichworen, die Angriffslust der Franzosen erschöpft. Um 19. Februar 1915 schritt Generaloberst von Einem jum Gegenangriff mit viel Erfolg. Um 21. Februar 1915 warf ber Feind erneut frische Divisionen in die Schlacht. General Joffre war eingetroffen und leitete felbst bie Schlacht. Es war aber nicht mehr der große Angriff, es war nur noch ein Kämpfen um einzelne Hauptituppunfte. Um 7. und 8. Mars 1915 flammten die Rampfe aufs Neue auf, die Durchbrechung auf breiter Front scheiterte abermals. Am 18. Marz 1915 rückten nochmals Turkos regimenter gegen die deutschen Regimenter an. Unter den schwerften Berluften gelangten fie in die Graben ber Garbe, beren Feuer vier Sturmwogen zerschlug. Hier rannten fie fich fest und fluteten, im Nahkampf geworfen und vom Kreuzseuer der deutschen Artillerie verfolgt, über das Gelande zuriid. Damit war der lette Bersuch gescheis tert und die Schlacht erstarb.

Als die Schlachten im Artois niederbrannten, flammte die Schlacht in der Champagne im Herbst 1915 wieder in hellen Flammen auf. Gie war groß angelegt. Der franzosische General Caftelnau verfügte über 35 Divisionen, Die in brei Treffen gum Angriff auftraten. Aber auch hier waren die Deutschen gewarnt, feine strategische Ueberraschung möglich, aber die Gewalt der Artillerievorbereitung fo groß, daß sie als taktische Ueberraschung wirkte, und neue Kampfbedingungen ichuf. Die franzosischen Batterien hatten in sechstägigem, fich immer mehr fteigerndem Wirfungsichießen ben Ungriffsraum mit einem ungeheuerlichen Gifenhagel überfat. Das Erommelfeuer hauste furchterlich in ben deutschen Graben. Bon Grauen erfaßt, von hunger und Durft gequalt, harrten bie Besatzungen bes Infanterieangriffes, der ihnen als Erlösung aus ber Granatenhöhle willfommen war. Die Kampfgraben waren eingeebnet, Unterstände und Stollen verschüttet, die Baldchen zu Splittern zerschlagen, die hügel um und um gewühlt und alles Lebendige

5

sozusagen ausgetilgt. Bon der Großartigteit der Borbereitungen mit Zuversicht erfüllt, traten auf einer Breite von 30 fm 22 französische Divisionen zum Sturm an, benen mur funt deutsche Divisionen gegenüberstanden. Alles, was in den ersten deutschen Graben noch kampffähig war, starrte mit brennenden Augen in "vogenden Kreidefrank, Pulverrauch und Gasschwaden, die den Angreiser is dien ver hullten. Die drei Treffen rudten . or, im gentergrund ftanden noch 28 Battaillone mit bespannten Feldbatterien bereit, um ben Keil tiefer zu ftogen. Funf Navaleriedirifionen hauten, den guß im Bigel, auf bas Beichen, bas fie zur Verfolgung bes geschlagenen Feindes in den Satiel and. Aber ar iche Neueroschung empfing Die 66 Battaillone der erften Sturmwelle. Was von fünf deutschen Divisionen noch a.n Leben geblieben war, jagte Schuf auf Schaft in die blauen Massen. Da, wo alles schwieg, konnten sie in das 3mischengelände eindringen, doch dann steigerte fich auch bort bie Abwehr. Kleine Gruppen fiebernder, mit Kreidestaub bedeckter Kämpfer tauchten auf und schwangen die Hannnerinele ihrer Kond granaten. Aus allen Eden fprühte neue Rugelfaat. Veldgeichning begannen mit Kartäschen zu feuern und riffen blutige Gassen. Der Bormarich word gum Rahfampf, gum Burgen wir Handgranaten, Spaten und Bajonett. Trothem fein Opfer cespart wiede nich ber Kampf wochenlang bin- und hertobte, die Gront rif nicht, ife stand und hielt. Die erste Linie war wohl zermalmt, ein ganges Grabennet genommen, aber ber erbitterte 28 dirftand ber Heber lebenden hatte die Bereegungen gehemmt, schwere Verluste geforders und dem Sturm vor ber rudwärtigen Stellung ein Ziel geicht. Go war die Herbstschlacht am 30. Oftober 1915 wieder im Graben, rieg erstarrt und unter heftigen Zuckungen wolzte sich der Stellungsfr'eg in den Winter.

Während uns unsere Gedanken diese drei schweren Schlachten zurückrusen, können wir uns in dem Gelände em III von dem Wogen jener Kämpte nachen. Und harte? Tot liegt das Schlachtseld da; kaum fünfzig Schuß kallen täglich von beiden Seiten. In der Champagne liegt sowohl dem Feind, wie der uns das "schlasende Heer" und verlangt nach Ruhe und Ausspannung, um neue Kräfte zu neuen Taten zu sammeln. Lange dauert dies nicht dem Soldat, denn manch' muntere, lust ze Begebenbeit, der wir uns alse geine und lachend erinnern, zeugt von dem baid wiedergesehrten Frodium und oftmals überschäumender Lebenslust.

Auch unsern braven Meldegängern kommen die veränderten Verhaltnisse schr zusialien. In ihren idweren Reiterstrefeln musten sie in der Sommeichlagt von Beschleitelle zu Verchlestelle gehen. Hier sigen sie wieder hoch zu Ros und kommen sich wieder wie richtige Artilleristen vor. Die örtlichen Verhaltnisse sind räumlich viel zu groß, um alles zu Fuz, abgehen zu können.

21. November. Interessant ist sur uns besonders die Tätigkeit der uns noch gänzlich unbekannten Fliegerstörer. Einer sitt auf dem Hochber juntenden F des feindlich mäßig ist, fi dadurch den von Batteri

Leegen falacht werf Ur

Ъ

Da die vielfach und i.die vorgesch Die von da jeweils bei Vosten bez. weitergegebe

fogenannte
Der Fiftellungen u
Unfere Bath
einigen Tag
einige Schuf
nur felten i
folgreich und
feinblichen K
hugartalleri
Berlufte fin

Die angleien hier (ruhig, mit tung im all feuer), Stortung), Gasi-Birfungsid

28. No leitung die und wird di durch das J dem Hochberg und stimmt sein Gerät auf die Wellen des seindlichen kinsenden Fliegers ab. So belauscht er den Rachrichtenaustausch des seindlichen Fliegers mit seiner Gegenstation und, wenn es zweckswäßig ist, sunit er mit derselben Wellenlange dazwischen und macht dadurch dem seindlichen Zwiegespräch, das meistens dem Einschießen im Batterien diente, ein jähes Ende.

Wegen befonderer Tapferkeit vor dem Feinde in der Somme-

schlacht werden befordert, bezw. ernannt:

Unteroffizier Wijchusen 7/102 bie Bizewachtmeister Hickory Brodmann 7/102 Lange 7/102 Wiegand 8/102 Erstmann 2/102 Engel 7/102 Schlange 4/102

22.—27. November. Die Gefechtstätigkeit war fehr gering.

Da die Witterungsverhältnisse sast durchweg schlecht sind, und velsach und trehnehuges und nebeliges Wetter herrscht, werden sämtstiche vorgeschobenen Beobachtungen mit Leuchtsignalgerät ausgerüstet. Die von da abgegebenen Zeichen werden durch Zwischenposten, die jeweils bei Nebel oder startem Artislerieseuer automatisch ihren Vosten beziehen zu den Hauptbeobachtungen und Feuerstellungen vertorgegeben. Verstärft wird die Nachrichtenübermittelung durch

jogenannte Bentstrenen.

Der Feind beschränkt sich darauf, ab und zu unsere Batterieneilungen und das Hintergelande unt wenigen Schüssen abzustreuen. Unsere Batterien prafen von Zeit zu Zeit ihr Sperrseuer und geben an umgen Tagen als Grwiderung auf schwaches seindliches Minenseuer einige Schuß Vergeltungsseuer ab. Bewegungen des Feindes, welche nur selten wahrzunehmen sind, werden von unseren Batterien erwigreich unter Fener genommen. Die Sicht ist meistens durch Durst, Dunst und Nebel behindert. Um 25. November fällt durch einen seindlichen Kurzschuß, der der 500 Meter hinter der 7/102 stehenden Fügartilleriebatierie 150 b galt, der Gestreite Barnstors. Sonstige Verluste sind nicht eingetreten.

Die angewandten Ausbrücke für unsere verschiedenen Feuerarten sein hier surz ins Gedachtnis zurückgerufen: Zerstörungsfeuer (ruhig, mit Bedachtung), Vernichtungsfeuer (fchlagartig, Beodachtung im allzemeinen), Sperrseuer (automatisch, eingeübtes Schnellswier), Storungsseuer (unregelmäßig, Gelegenheitsseuer mit Beodachtung), Gasschwegen (Bennruhigungsschießen mit geringen Neugen),

Birfungsichießen (unt Maffeneinfat).

28. November. Heute scheidet auf Befehl der Obersten Heeresleitung die 5. Ersatz-Division aus dem Berbande der 3. Armee aus und wird durch die 212. Inf. Div. abgelöst. Das F. A. R. 102 wird durch das F. A. K. 279, Kommandeur Major Wagner, exsept. In

5+

gten jen. mie ilidj

ingen

ango:

пэноп

nod) edibe:

net

HJ(l)

Men

k um

enter.

g Die

બિદા બાહ

das

bie

etter and

hine

DIE

iten,

ILID

, अंद

my b

ber-

Date

80

rieg

rieg

hten

nsd

nd)t=

₹शπ

ende

afte

dai, une

mm

ten

fæt auf ben Tagen bis jum 30. November werben die Batterien zugweise

abgelöst, und in Richtung Rethel in Marsch gesetzt.

30. November. Ortsunterfunft: Regimentsstab bleibt in Pont Faverger. I/102: Stab, 2. und 3. Batterie Quartier in Hugny, 1. Batterie Biernes, L. M. K. in Seuil. II.102: Stab und 6. Batterie Quartier in Betheniville, 4. und 5 102 in Lagern südlich der Straße Betheniville-St. Clemont, L.M.K. in La Neuflize. III.102: Stab und 8 102 in La Menil les Annelles, 7,102 in Bouvre, 9,102 in Annelles, L. M. K. in Mon-Lauren.

# Abtransport.

## 1,-10. Dezember 1916.

Regimentsstab: 3/12: Abmarsch mittags aus Pont Faverger; 6 Uhr nachmittags Berladen in Le Chatellet. Absahrt mit 7/102 8 Uhr 30 nachmittags. 11 Uhr 30 Verpslegung in Sivet. 4 12: 11 Uhr vormittags Essen in Aachen-West (erste Frühstlicksstation seit 2 Uhr nachts); 4 Uhr nachmittags wird unter dem Gesang: "Es brauft ein Ruf wie Donnerhall", der Rhein passert. Der Essenbahntransport wird wie folgt geleitet: Le Chartelet, Givet, Namur, Lütztich, Aachen, Koln, Essen, Gelsenkirchen, Wanne, Münster, Bremen, Hamburg, Lübeck, Neubrandenburg, Stettin, Altdamm, Stargard, Neustettin, Schlochau, Konitz, Pr. Stargard, Dichau, Marienburg, Elbing, Konigsberg, Tilsit, Laugszargen, Grenze, Pozerneh, Radsiwilischt, Poniewicz, Natschaft, Abeli. 8/12: 2 Uhr 45 Ausladen in Jelowfa-Abeli. Regimentsstab reitet nach Alexandrowst und bezieht Quartier beim Felblazarett III. 9/12: Ritt nach Steinensee. Meldung bei der Division. 4 Uhr nachmittags Ritt nach Schlepass, hier Dauerquartier. Major von Beck wird Artisleriesommandeur der 5. E. D., welche die 37. J. ablöst.

I 102: 1. und 2. Dezember: Ruhetag; Instandsetzung von Gerät und Bekleidung. 3. Dezember: 1 Uhr 15 nachmittags Abtransport: Stab, 1. Batterie und L. M. R. 4. Dezember: Abtransport 2. und 3. Batterie. Berpflegung 2 Uhr nachmittags Haltern i. Westfalen. 11 Uhr abends Kirchiveihe. Die mit bem Stab verladenen Teile der I 102 werben 7 Uhr vormittags in Aachen verpflegt. 5. Dezember: Abteilungstransport Verpflegung in Bab Olbisloe, nachmittags Neubrandenburg, nachts Stettin. 6. Dezember: 2 Uhr nachmittags Berpflegung Simonsborf bei Marienburg, 10 Uhr abends Königsberg. 7. Dezember: Berpflegung 12 Uhr mittags Poscheruni, 11 Uhr abends Radsiwilischki. 8. Dezember: 12 Uhr mittags Ausladen. Berpflegungsempfang Etappenmagazin Abeli. Bei starkem Frost und ausgefahrenen Wegen beschwerlicher Marich. Ortsunterfunft: Stab und 1 102 Molgedfi. L. M. R. Krapischti. 2,102 Junkuni. 9. Dezember: Ausladen 3,102, Marich nach Vorwerf Rumpole. Es marschieren 2,102 nach Sagorinfa. 10. Dezember: Einruden in Quartiere und Feuerstellungen. Stab: Wilkinischti. 1,102 wird als Flatzug aufgeftellt; 1. Zug bei Oglewka, 2. Zug bei

Naßpus loten, S Bilten,

 $\mathbf{H}$ 

genau t marschie tier). Szuwje 4/102 r 6/102 E Waleine tier in S zufällt.

ber: A1 unterfu tunft: ( lung 5/ gugweise

t in Pont n Hugnh, 1d 6. Bat= üblich ber III/102: 2, 9/102 in

Faverger; nit 7/102 et. 4/12: dsstation ang: "Es isenbahn= nur, Lüt= Bremen, stargard, Warien= 13c, Bo=

8 / 12: itet nach L. 9/12: nachmit= Beck wird löft. von Ge=

Non Ge-Abtransranspor: i. Westrladenen . 5. Dede, nach-2 Uhr

10 Uhr mittags 12 Uhr n Abeli. Marfá).

apischti. Borwerf Zember:

finischki. Zug bei Naßpust. Prohenquartier in Karkischei. 2/102: Feuerstellung Scharloten, Prohenquartier Sagarınka. 3,102: Feuerstellung nörblich Pilhen, Prohen.uartier im Waldlager westlich Borwerk Blockfeld.

II,102. 4. Dezember: Abtransport. Berpflegungsftationen genau wie I/102. 9. Dezember: Ausladen in Jelowka-Abeli. Stab marschiert nach Steinensee. 4 102 nach Wordminszy (Zwischengartier). 5. und 6/102: Marsch nach Alexandrowsk. L. M. K.: Szuwjek. 10. Dezember: Stab bezieht Gesechtsstand Schwirbischki. 4/102 rückt in Feuerstellung 1/K.A.R. 73, 5/102 in Stellung 3/73, 6,102 Stellung 2/73. Prohenquartier 5/102 Mesterischki, Staffel in Waleines, Prohenquartier 6/102 Swisschift. L. M. K. bezieht Quartier in Reuhof, wo ihr die Bewachung des Munikionsdehots Waleines zufällt.

III/102. Berpflegungsstationen wie I. und II/102, 9. Dezemsber: Ausladen in Jelowka-Albeli. Marsch nach Alexandrowsk. Ortstunterkunft. 10. Dezember: Einrucken in Stellung. Stabsunterkunft: Siedlung Neuhaus. 7/102 rückt in Stellung 6/73, 8, 102 Stels

lung 5/73, 9/102 Stellung 4/73.

# Dünaburg.

Als wir mit dem Eisenbahntransport die deutsche Grenze über schritten hatten, führt uns bas Solbatengeschick in ein Stack Land, das als Grenzmark zwischen der westeuropäischen Welt und dem Großruffentum, also zwei einander wesensfremde Welten, zu betrachten ift. Diese Grenzmark ist bas fogenannte Land Ober Die Die in ihm ichlummernden Kräfte zu weden, und an Die Stede ?.. ruffischen Politik absichtlicher Bernachläffigung die freie Entwatte : ber Bölker zu setzen, war die Aufgabe, die der Berwaltung Ober Off unter anderm oblag, d. h., das Friedensprogramm des Eroberers, ber lieber Bunben heilt als fchlogt.

Man tounte fich in deutschen Landen mahnen, traten nicht auf Schritt und Trift allenthalben die Zeugnisse der plantiafigen Bei nachläffigung und der typischen Verwahrlosung handgreislich vor Augen. Kurland und Litauen laffen in ihrer Gestaltung noch und .: von dem weiten großen Rußland ahnen, das fich als der Inbearin des Unermeglichen der ursprünglichen wraft betrachet, dessen un geheure Balder, Steppen, Tundren, die Buterichaften und Bolterschwarme Apens immer wieder verschlangen. Rur die Kultur des Landes verrat uns, daß wir das emfig arbeitende und fratwoll empor gebluhte Deutichland hinter uns gerinen baben. Die fauften Höhenzüge Oftpreußens beleben auch hier die Landichart. In mole rischen Talern schlängeln sich Flüsse und Bäche. In trantes Wald bufter sind stille Geen gebettet; die Birte nigdt ihr frisches Gran mit bem Dunkel der Fohre; auf grünen Angern broden incorne & den ihre Aeste zum himmel. Und um all bas schlingt sich ber kerang ber Felder und Wiesen, von Sumpien und Ledland freilig Laufmei unterbrochen, als wir es von dir hommat her gewohnt juid. D. Gegend erweckt immer wieder pertraute Bilder der Heimat, nur ba" hier die Maße größer gesteckt find, die Liven weiter gezogen, die Grenzen zwischen Ratur und Meanchenner, under veraricht scheie v Mian hat das Gefuhl, daß man an der Pforte e als rualfelbnen Gefängnishofes steht. Geit mehr als 100 Jahren war die ruffische Regierung bemicht, eine unsichibare Mauer zu errichten, um be-Fremtvolfer bes ruffischen Westens vom übrigen Curopa abgu schließen, um sie besto ungestörter beherrschen und verrussen zu können.

Adel und Kaufleute haben das Baltenland dem Teutigrum erschlossen. Da aber der deutsche Bauer ihnen die Gefolgichaft versagte, so trägt das Deutschtum hier noch heute das Geprage der Kolom-

sationszeit.

Reftn प्रा हिं। Budh Lar. riefige merbe den U versch P'ea.h Bruth aur L zurüd ren fi getrac Deni Sipan ichem punte Jun 3 WISH) femite

rectife Geral terten als b Notro den. រអាស 0 fees f oben Maro वि वर्ष vor f

Tal ja

Lucit):

.par d arbuit über (

Dinde

burg,

fischer garen Blut brenze überStuck Land,
t und dem
ten, zu beten, zu betelle der
det Stelle der
entigen allerer
tenberer

n nicht auf Bigen X'c teril er ogr noch mehr Aubegriff dessen un nd Bölfer-Aultur de-Heggrout C de fancien du pac महरू क्षेत्र महिल्ल On an 1 mi rae C men der Mranz 11 321.72 и.д. Э. Lar bah 10 (23) DIC ing n. 116 455 II e russische um die pa abau u fönnen. chtum er= verjagte, : Uəloni-

Las ruffiche Heer, das fich 1914 im Schute feiner mehrfachen Kestungslimen aufwellte, war gegen den großen Teind im Westen ju Feld gezogen, da er sich der Ausbreitung des panflavistischen Ideals entgegenitelite und dem Bolfe als "Schulmeifter" verbaft war. Das ruffigne Beer führte biefen Krieg im vollen Befit einer riefigen Grundstellung, von der es auch im Unglück nicht abgebrängt werden fann. Diese Grundstellung ift für die Berteidigung und für den Angriff in gleicher Weise geeignet, und in der Raumtiese weithin verschiebbar. Bom Njemenknie bis zur Mündung des San in die Deichsel zieht sich eine natürliche Speire von Flussen, Eümpfen und Brüchen, die durch Festungen und Forts verkettel find, und sowohl zur Versammlung gewoltiger Ungriffsheere, als auch zur Aufnahme jurudgehender Armeen in glachem Make bienlich find. Dieje Festungen sind Ausfalltore ober Zufluchtsorte, je nachdem der Angriff vorgetragen oder eine geschlagene Armee wieder aufgenommen und vor dem nachdringenden Feind gesichert werden soll. Warschau und Awangorod sind die Ausfallstore der Hauptfront, hinter ihnen ericheant Breit Litower als die gegebene Grunditellung und Wegeipinile, wo fich die Lin in des steategischen Crienbahmiebes treffen. Im Suden ded't das Ubo. huniche Festungsdiered den Aufmarsch vor Riem und den Weg noch Doens. In Norden Dangburg als Flanfenstellung. In diesem weitgespannten Raum vollzog sich 1914 die Reise un lung bes ruffischen Heeres, von etwa eineinhalb Millionen Acemain.

Bern deutschen Bormarsch 1915 kämpste hier der Russe mit wechsendem Errog gegen den deutschen Borstoß nach der Düna. Gerade im Abschnitt Swentensec-Dryswjathsee haben die interessantesten Kämpse stattgesunden. Hier war es am 22. September 1915, aus die Russen von unseren Truppen im schneidigen Angriff von Nowo Alexandrowsk und Owile her gegen Smelina geworfen wurden. Hierdurch konnte die Nordslanke gesichert werden, indem wir uns an den Legtasjera des Tro-wjathsees, Alensees und Swentensees seistseken. Am 28. September 1915 sahen sich die Russen hier oven endgn. tig zuruckgeworsen und zwischen Tunaburg und dem Naroczies un beitige Ranapse verwiedelt. Es war am Swentensee, wo deutsche Ravallerie starte russische Insanteriefraste russischsdos vor sich her trieb. Am 80. September 1915 standen die Armeen Hindenburgs vor Ruga, Friedrichstadt, Jasobstadt, Allusst, Dünaburg, Swentensee, Tryswijatnsee, Smorgon und gruben sich hier ein.

Wir empfanden hier wie in der Champagne: Auf der Walftatt war es still. Erimopst rugen die Gegner sich hier aus von der Blutarbeit auf den Feldern Europas. Das ganze Kampfgelände, das aber Sung se und Hoben sich brugisht, ist erstarrt in Schnee und Eis.

Trüben in den Gräben find tiefgreifende Wandlungen im russischen Geer offenbar geworden. Leise fängt es in den Reihen an zu garen. Es dauert Wochen und Monate, aber all das vergossene Blut kam über das Haupt des Zaren, der sich im August 1915 hatte berleiten lassen, den Oberbesehl zu übernehmen, und nun für alle Mißersolge verantwortlich gemacht wird. Aus dem Blut, das Brussilow im Sommer auf den Steppen Podoliens und in den Sümpsen Wolhyniens verschwendet, keimt der Samen der Auslehnung. Sendlinge der sozialistischen Linken und geheime Voten des terroristischen Kommunismus überschwemmen die russischen Quartiere und flüstern ihre Heilslehre in die Schühengraben. Die Zerschung vollzieht sich weiter und wir erleben es, und horen es aus den russischen Gräben, daß der Zur gestürzt ist, daß der Liberalismus und Sozialismus die Oberhand haben und erleben es schließlich, daß der terroristische Kommunismus das heft an sich reißt und einen Blutrausch jenseits

unserer Schühengraben hervorruft.

Wenn auch am 5. Januar bie Ruffen sich zu einem großen Angriff bei Mitau aufrafften, wodurch unfer Abschnitt mit beruhrt wurde, so war es schon offensichtlich, daß sich im ruffischen Heere tiefgreifende Bandlungen vollzogen haben. Besonders die Berlufte, die durch die Bruffilowsche Offensive Juli-Oktober 1916 das ruffische heer ertragen mußte, -- etwa 2 Millionen Gefallene, Berwundete und Bermiste — hatten ungeheuer zu politischen Garungen in Volf und heer beigetragen. Als bann am 4. Mars 1917 ber Zar auf bie Krone verzichtete, und Miljufow und Kerensky bie Gewalt an fich riffen, unterlag es keinem Zweifel, daß die Alliierten frühzeitig über diefe Bewegungen im Klaren und dazu beigetragen haben, den Zaren über Bord zu werfen, um Rugland als Bundesgenoffen im Banne ber gemeinsamen Sache gu halten. Daber fam es aud, bag bie ruffiiche Revolution, die im Zeichen der Auflehnung gegen das zariftische Regime zur Reife gediehen war, auf Fortsetzung des Krieges brangte, um sich durch friegerische Triumpfe das Recht auf die Zukunft bestätigen zu laffen. Die Rampftraft des ruffifden heeres war zwar schwer gebrochen, die Manneszucht zerrüttet und die Besehlskraft geschwächt, aber es besaß bennoch genug Kräfte, um den Kampf noch einmal unter neuer Fahne für alte, tief im Bolfe wurzelnde Ideale aufzunehmen. Als Kerensty am 16. Mat 1917 bie Gewalt an fich rig, und zum Kriegsminister mit biktatorischer Bollmacht ernannt wurde, gelang es seinem Feuereifer und seiner fortreißenden Tatfraft, das Heer nochmals aus seiner Lethargie zu erwecken. Er felbft und feine Sendboten erfüllten große Teile bes Beeres mit neuem verzweifelten Mut, fo bag faifertreue und revolutionare Of fiziere es fertig brachten, begeifterte Revolutionsfämpfer zu Tobesbataillonen zusammenzustellen. Auch die Frauenbataillone spielten babei eine große Rolle. Aus der nachfolgenden chroniftischen Darftellung lagt sich ein Bilb gewinnen, mit welchem Todesmut biese Truppen an unserem rechten Flügel vorgingen, und schließlich im Feuer zusammenbrachen. Kerensin weilte furz vor Diefer Offensive, die uns im übrigen in allen Ginzelheiten ichon vierzehn Tage vorher bekannt war, in unserem Abschnitt und rief, in ber Uniform eines einfachen Soldaten, ben Todesbataillonen, Die

gefdiwo Frieder tärkun macht Stellui Welle t gen Te und fli plante tert. erbrad) sischen gegen i begann Trümr revolut um un uns do nach D 11

> und E ftellen feine f ftillstar atmete uns, t Abglar

Infeln

Mitleil

ftill id unsere unser in wei glihert hold g Weiß und d ginnt sich fli ganzes Steine ein G furzes

ftört t

pereift

un für alle , das Brufn Sümpfen ung. Sendrroriftischen ind flüftern vollzieht fich en Gräben, ilismus die erroriftische that fenseits

tsch jenseits em großen nit berührt Heere tief= e Berlufte, as russische undete und Bolf und die Arone sich riffen, über diefe }aren über Banne der ie russische stische Res drängte, ufunft be= war zwar straft ge= impf noch de Ideale ilt an sich t ernannt rden Tat= cten. Er eeres mit mare Of u Tobese spielten mistischen

t Tobes=

gen, und

furz vor

en schon

und rief,

onen, die

geschworen hatten, ihr Leben für den Sieg zu geben, die Worte "Sieg, Frieden und Freiheit" als Schlachtgeschrei zu. Faft ohne jede Berffarkung sahen wir den Angriff losbrechen. In zehnfacher Uebermacht wälzten sich die todesmutigen Revolutionare gegen unsere Stellungen. Sie bruckten sie wohl ein wenig ein, aber Welle um Belle verblutete sich in unserm tiefgegliederten Abichnitt. Die wenigen Teile, die sich festgesett hatten, wankten bei unserem Gegenstoß und fluteten aufgeloft in ihre Ausgangsftellungen zurud. Der geplante Durchbruch zwischen Ilsensee und Dryswjatnsee war gescheitert. Auch die großen Offensiven Merensins bei Brzegann-Balicz erbrachten nicht den erwarteten Erfolg. Die Angriffstraft bes rufsischen Heeres war endgültig gebrochen; die revolutionare Bewegung gegen den Zarismus wandelte sich zur proletarischen Bewegung, Es begann ber Rampf auf fogialem Gebiete mit bem Berfuch, auf ben Trummern der alten Ordnung die Weltkommune zu errichten. Die revolutionaren Truppen hielten wohl in ben Wehrftellungen aus, um uns von den Grenzen Altruflands fernzuhalten, und hinderten uns badurch, die Fruchte bes Sieges zu pfluden und unfere Waffen nach Westen und Süben zu tragen.

Unser Vorstoß bei Riga und die Kampse um die baltischen Inseln zogen auch unseren Abschnitt zu Ablenkungsmanövern in

Mitleibenschaft.

Es begann dann die wenig militärische Zeit der Bermürbung und Bersebung der revolutionaren Truppen durch Propagandastellen an der Front. Sie brachten viel reiche Abwechselung, aber keine soldatische Besriedigung. Als im Januar 1918 der Waffenstillstand ablies, und wir Dünaburg durch Handstreich nahmen, atmete alles auf. Der Andlid der marschierenden Truppe stimmte uns, trop der ungehenerlichen Kalte, froher. Es war ein schwacher

Abglanz eines Bewegungsfrieges, ben wir erlebten.

Steinenser. Die Dammerung fentt fich gerade nieber auf bies ftill idhllifch gelegene But und Dorf, die für und ber Brennpunkt unseres Abichnittes, in dem alle Faben zusammenlaufen und in dem unfer Schickfal bestimmend beeinflußt werden foll. Alles liegt weiß in weiß; in truben froftigen Tonen fteht das Gutshaus da, weiß gligert ber See und auf ber Unhohe liegt bas aus zierlichem Birfenhold gebaute Divisionsstabsquartier mit bem Gotteshaus bahinter. Beig glipernber Schnee am Boben, auf ben Dachern, auf ber Strage und den Wegen, auf dem Eis des Gees. Bom himmel herab beginnt es fein zu ftauben und zu wehen. Gingelne Gisfristalle fenten fich flimmernd, fturmgetrieben hernieder, ichwere helle Floden, ein ganzes Gewimmel tanzenden Schnees folgt und hillt geschäftig Steinensee tiefer in Weiß und Schweigen. Rur ab und zu brullt ein Geichut von der gang naben Front in die Landschaft hinein, furzes, hartes, metallich flingendes Taden eines Maichinengewehrs ftört das Schweigen. Wir rücken ein in dieses, von verschneiten und vereisten Fichtenwaldern umgebene Stabsquartier. Als dann in

ber falten Winternacht ber fahle Mondschein bieses in Weiß und gliternde Aristalle gehullte Erdfleckehen beleuchtet und wir die fostliche reine Luft atmen und das Schnauben unserer Rosse hören, sehen wir uns mitten brin in einem Wintermorchen im fiefen Ruftland. In langgezogeneni Pfeisen streicht der eistalte Nordost durch die Dorfftraße an den Blodhäusern vorbei und durchfastet mit seinem eisigen hauch und einsame Reiter, die wir, mit den Narten in der Hand, uns orientieren. So lernen wir Steinenfee kennen, an bas für viele Monate unser Schicksal geknüpft sein soll.

11, Dezember. Die Artillerie der Division wird in drei Gruppen

eingeteilt.

Nordgruppe: (Major Stuklmann, Gefechtsftand Wilfinischt) 2 102, 8 102, 4 Lditr.-Tugart.-Batl. XIX (15 cm ruff. Manonen), 5/2 Land.=Fußart.=Batl. 8 (alte 15cm Haubigen), Fugart.=Battr. 7199 (beutsche 12 cm Kanonen), 12, 82. Garde-Fußart.=Reg. izwei 10 cm Ranonen).

Mittlere Gruppe: (Hauptmann von Reden, Gesechtsftand Reu haus), 3 102, 4 102, 3 Fuffart. Batl. 31 (moderne 15 cm Haubigen).

Südgeuppe: (Hauptmann Benersborf, Gefechtsstand Schmit bischfi), 5 102, 6 102, 7 102, 9 102, 1/2, 8/2 Garde-Fußart.-Reg.

(ziver 10 cm Ranonen).

Durch Divinousbeschl wird bekanntgegeben, daß der Kommandeur der 5. E. D., Generalmajor Weber, behufs anderweitiger Berwendung zu den Offizieren von der Armee verfeht worden ift. Bizum Eintreffen des neuen Kommandeurs aberminnt Sbeift streuter, Kommandeur der 37. Landm.-Big., die Führung der Division.

Zugehörigte't: 5. Ers. Div.: Generalmajor Weber (bis 9. 12. 1916) Tappen (ab 12. 12. 1916)

Generalkommando 53: Generalltn. von Heineccius Armeeabteilung Scholz:

(ab 10. 1. 1917 Armecabteilung D) General der Art. von Scholt (bis 3. 1. 1917)

General ber Inf. von Hutier (ab 4. 1. 1917) heeresgruppe Gichhorn: Generaloberft von Gichhorn Dberbefehlshaber Dit: Generalfeidmarichall Pring Leopold

von Banern. Der Abschmtt der 5. E. D. erstreckt fich über eine Frontbreite von 9 fm und zwar von Iliensee bis nach Bitschunn, links anschlie Bend liegt die 23. Landm. Div., rechts anschließend die 77. Ref. Div. Der Armeeabteilung D gegenüber liegt in ungerem Abschnitt Die 5. russische Armee unt Staboquartier in Dünaburg. Unmittelbar vor unserem Abschnitt am Swentensee liegt nördlich bas russische XIX. Korps (Stabsquartier Boguljanka) mit der 38. (Stabsquartier Rubanischki) und 17. Div., lettere liegt mit den Regimentern 66 und 67 un Abschnitt Illutft, die 38. (mit ben Regimentern 150 und 151 in vorderfter Stellung) im Abschnitt Swentenfee-Illufft;

die 9 ruff. Stab jerbe

hört jerve ment temje 304 1 formic Etell Bere: lung, ment mahn liegt telijd Ubla die i XXX Div.,

Die 1 pofte Ruffe beein

3 per

Folgi tann angel

Schli Die 2 gehal auch pon judite 309. Huge und annie

eine riihri politi

Weiß und oir die köft= oren, jehen ı Rußland. t durch bie mit feinem cten in der

u Gruppen

en, an das

diffinischfi) Manonen), Nattr. 799 Heat Garet

tand Neu Saubiten). d Schwir Bart.-R. 1.

Romanan. tiger Ver 1 Ht. 240 cite strens Timmon.

6)

 $\Theta$ 

der Urt. 7)  $7_{3}$ rn eopold danern. ontbreite anidilie Ref. Div. itt die 5. thar por

rujujeho absquarmentern tern 150 Mutkt;

die Regimenter 149 und 157 in Referve. Eingesett find ferner die ruff. 38. Feldart, Brig. und die 19. leichte Feldbaubigen-Abt. Das Stabsquarrier der Division ist im Vorwerk Rubanischki. In Re-

ferve liegt die 8. beffarabische Brigade.

Zum XXVII. russischen Korps (Stabsquartier Kalfunh) gehört die 76. und 1. Div. Die 7. bessarabische Brigade liegt in Re serve. Bur 76. Div. (Stabsquartier Neuhof) gehören die Regimenter 302 und 303, weiche in vorderster Linie den Abschnitt Swenientee-Arims Mohi verteidigen. Die Zusanterie-Regimenter 301 und 304 liegen in Mojerve. Fern'r juid eingesetzt: die 76. Feldart.-Brig., sowie die 281. geldhauben Abt. Bei beiben Korps find von den Stellung orege jentein anner noei Bataillone in Stellung, eins in Bereitschaft. Ben jedem vataillon wieder brei Kompagnien in Stellung, eine in 'rentichaft. De Stabsquartiere familicher Regiidenter und Lota Cone find befaunt, so dass fie bei femblichen Man nahmen foldet anter Beder genommen werden tonnen. Die 1. Div. liegt mit den Regimentein 3 und 1 von Kring Moßt bis Basch telisoft in Stellung. In Referve der 5. Armee liegt in unserein Abschnitt de fi. Rav. Div. (Araslawka). Südlich auschließend an die 5. Etrines liegt die rufuf de 1. Armee mit dem XIV, und XXXVII, Morps in Stellung. Zu ersterem gehört die 70. und 18. Div., zu letterem die Witchefer Reichem-Brig, und 120. Division.

Befondere Brom paatte in unferm Absamitt find im Norden die Arcuston, fid. di and anicud die Russenschanze, Unteroffizier posten Paris nie, der Schneeloppe, Doppelkopf, Platonowka, der Russencof, B. inlycht., Recichbaumbere, Schloß Isensee.

Leichter Samerfall hat an diesem Tage zunachst die Sicht etwas beeintrachtigt, dann aber das Ciathiegen der Batterien auf ihre Sperrfeuers und Unterstützungssem rabichnitte doch noch ermöglicht.

12. Dezember. Ganglich unerwartet, in feinen Ursachen und Folgen far uns Frontampfer nicht übersehbar, ist für uns die Befanntgabe durch Divisionsbefehl, daß der Vierbund ein Friedens-

angebot an die Encente gemacht hat.

Me am "1. November 1916 ber alte Kaiser Franz Joseph im Schlosse Smonbrunn entschlief, zerbrach die dynastische Klammer, die die Volier Officrreich-Ungarns während siedzig Jahren zusammengehalten hatte. Sein Nachfolger Erzherzog Karl schwächte, wenn and in better Abricht, die gemeinsame Artegführung, indem er sich von der Vormundschaft der deutschen Heeresleitung zu befreien suchte, und Conrad von Sovendorf die Leitung der Operationen entzog. Es konnte hierdurch nicht ausbleiben, daß gerade in dem Alugenblat, der bewite Sammanng aller Arafte verlangte, Unrune und Unschergert in die antetarischen und politischen Beziehungen zwischen Berlin und Wien gebracht wurden. Hieraus ergab sich eme Lockerung des Bundesverhaltnisses, die geradezu tragisch be rührte, wenn man sich vor Augen hielt, daß die österreichische Balkanpolitik in der Leffentlichkeit a.s der eiste Schritt zum Weltbrand beurteilt wurde. Während auf deutscher Seite durch die Erkenntnis Hindenburgs und Ludendorffs die rücksichtslose Durchsührung der allgemeinen Wehrpflicht und die Einführung einer allgemeinen Arbeitspflicht gesordert wurde, kam von österreichischer Seite durch den Außenminister Baron Burian im Einvernehmen mit Kaiser Karl der Wunsch nach einem Friedensangebot an die Entente. Da wir der feindlichen Koalition noch überall siegreich und siegesbewußt gegenüberstanden, willigte die deutsche Heeresleitung schweren Herzens ein. Als die Friedensbotschaft am 12. Dezember 1916 verkündet wurde, ging zunächst eine gewaltige Bewegung durch die Lande. Sie verebbte so rasch, wie sie gefommen war. Die Entente dachte nicht daran, der Friedensanregung Folge zu leisten. Ihre Minister verfündeten in den nächsten Tagen den Kampf dis zum endgültigen Siege.

13.—20. Dezember. Bei ganz geringer feindlicher und eigener Feuertätigkeit widmen sich die Batterien in erster Linie der Erfundung der feindlichen Ziele. Das Gelände ist für artilleristische Zwecke sehr interessant. Wir haben genügend Zeit und Muße, und mit größter Sorgsalt auf die einzelnen Leile der feindlichen Infanteriesstellungen und den ganzen Aufbau der feindlichen Artillerie einzuschießen. Borgeschobene Erdbeobachtungen und Hochstände in den Gipfeln der Baume ermöglichen tiesere Einblicke in die feindlichen Anlagen, so daß es mit der Zeit möglich wird, durch eingehende Erstundungen und Auswertung derselben, ein Bild davon zu bekommen, was beim Feinde vorgeht, und wie er sich das Gelände nuthar gemacht hat.

Alls am 14. Dezember Generalmajor Tappen die Führung der Division übernommen hat, schreitet der Divisionsstab zur Bildung der Abteilung II d, die der Abteilung I a angegliedert wird. Zur Besetzung dieses Postens wird ein Artillerieoffizier bestimmt, so daß durch die Abkommandierung des Leutnants d. K. Schmidt vom Regiment auf diesen Posten gleichzeitig ein enger persönlicher Konnex zwischen dem Regiment und dem Divisionsstab hergestellt wird.

21. Dezember. Ganz gegen seine seitherige Gewohnheit, geht der Feind am heutigen Tage bei leuchtendem Sonnenschein und großer Kälte zu einem heftigen Minen- und Artilleriefeuer auf Kreuzhöhe und Russenschanze über. Unsere Batterien antworten entsprechend.

24. Dezember. Erneute ftarkere feindliche Artillerietätigkeit.

26. Dezember. Die feinbliche Aufflärungstätigkeit ist heute lebhafter als seither. Verschiedene Flieger und zwei Fesselballone betreiben Luftaufflärung. Bei völliger Dunkelheit versucht eine feindliche Patrouille von fünfzig Mann gegen 5 Uhr 30 nachmittags von der russischen Feldwache am Ilsensee aus, den rechten Flügel des III. Landw.-I. A. 74 auszukundschaften. Die Patrouille wird abzewiesen, die Batterien unterstützen mit Sperrfeuer.

Schnee ben O1 welche i 28.

ftunden der Dul Kaballer liegen b Patroui unferer

De unregeli 31,

reitunge menbe : würdige 1.-

bon Ta nunar Abfdini Dimitr Ruropa an Ger Arafte Nordflo dische F unter & bataille der Kü deffen S wird bi föpfen fahr, b groß, 1 Referve befonde griffs ! Rampf tungsjo Rigaife über b nuar r Strahl

Stützpi

lungen

treibt |

Das Meihnachtssest wird in echt winterlicher Stimmung bei Schnee und Eis, Tannenbaum und Kerzen im Unterstand und in den Quartieren gefeiert. Seltsame Weihnacht hart am Feinde,

welche immer in unserer Erinnerung bleiben wird!

28. Dezember. Wieder lebhafte Tätigkeit. In den Abendstunden stöckt eine feindliche Patrouille gegen unsere Gräben östlich der Dubowkahöhe vor. Unterstützt durch Sperrseuer wehrt das Kavallerieschützenregiment 88 den Angriff ab. Drei tote Russen liegen vor unseren Drahtverhauen. Um dieselbe Zeit wird auch eine Patrouille am Ilsensee zurückgeworfen. 5 Gefangene bleiben in unserer Hand.

Der Feind loft ab; seine Anmarschstraßen werben von uns unter

unregelmäßiges Streufeuer genommen.

31. Dezember. Da seitens der Artillerie beim Feinde Borbereitungen zu einem Gasangriff beobachtet werden, ist für die kommende Nacht erhöhte Gasbereitschaft angeordnet. Sylvester wird in würdiger Weise, in prachtigster winterlicher Stimmung verbracht.

1.—31. Januar 1917. Die feindliche Feuerfatigfeit fteigert fich bon Tag du Tag und fteht im Zusammenhang mit dem am 5. 3a= nungr erfolgten großen ruffischen Angriff, unweit nordlich unferes Abschnittes, im Gelände Mitau-Riga. Der Bulgare Rabko Dimitrieff führt bie ruffifche 12. Armee gum Angriff. General Kuropatfin hatte ben Oberbefehl über die ruffifchen Nordarmeen an General Rußti abgeben müssen. Dieser hat Dimitrieff starte Rräfte zu diesem Schlage überwiesen. Generaloberst von Cichhorns Nordflanke lodt zum überraschenden Angriff. Die ganze furlandische Front, bis herunter in unseren Abschnitt, liegt in diesen Tagen unter einem machtigen feindlichen Feuerschlag, dem lettische Freibataillone, sibirische Schuten und altrussische Limenbivisionen von der Rufte bis Keffau fturmend folgten. Der Abwehr Dimitrieffs, bessen Massen sich zunächst in der Front an der Ma feitseten können, wird von den Rachbarkorps durch Borftofe aus den Duna-Brudenföpfen zwischen Friedrichstadt und Dunaburg unterftutt. Die Gefahr, bag die Flanke ber 8. Armee bei Mitau eingebruckt wirb, ift groß, umsomehr, als dem Oberbeschlähaber Oft feine unberührten Reserven zur Verfugung stehen. Behn Tage lang erwehren sich bie besonders bedrohte 1. Ref.-Div. und die 2. Div. des furchtbaren Ungriffs bis alles gum Gegenstof vorbereitet ift. Diefer wird mit ben Kampfmitteln bes Westens durchgeführt. Das beutsche Bernichtungsschießen wolbt sich als Feuerbogen von Dunaburg bis zum Rigaischen Meerbusen. Es ist ein falter, sonniger Bintertag, der uber ber Schlacht leuchtet. Unfere Stoftrupps brechen am 23. 3anuar vor, ber Ruffe ficht gabe, aber unfere Infanterie wirft ihn im Strahl ber Wintersonne aus seinen Stellungen, entreißt ihm feine Stuppuntte in ben Dünen und nächtigt in ben guruderoberten Stellungen. Allseits entbrennen heftige Ortsgefechte. Radfo Dimitrieff treibt gewaltige Berftarfungen vor, aber es hilft alles nichts. Um

eindlichen eende Er= kommen, ihbar ge= rung ber

rfenntnis

rung der

einen Ar=

durch den

ifer Karl

a wir der

ißt gegen

rzens ein.

et wurde,

Gie ver=

chte nicht

tister ver=

bgültigen

d eigener

r Erfun=

he Awecte

uns mit

ıfanterie=

lerie ein=

de in den

Bildung cd. Bur t, so daß vom Ke-Konner vird.

eit, geht ein und euer auf ıtworten

gfeit. ft heute Cone bete feindags bon igel bes virb ab30. Janunar werden die letten verlorenen Stellungen zurückerobert, Berge von toten Ruffen bleiben auf bem Schlachtfeld liegen. Die

Scharte ift ausgewest.

Im Zusammenhang mit diesen Gesechten entwickelt sich in unserem Abschnitt die Hauptgesechtstätigkeit besonders gegen den Russenschen Gier gelingt es bei einem feindlichen Angriff am 22. Januar der russischen Infanterie, sich in einem Teil unserer von deren Gräben sestzusehen. Am darauffolgenden Morgen wird sedoch der Russe wieder aus den Gräben geworfen. Unsere Infanterie läst sedoch ihrerseits den Aussen nicht zur Ruhe kommen, und stößt wie derholt mit Patrouillen in die feindliche Stellung vor. Gefangene, Maschinengewehre und Norenwerter werden als Beute untgebracht. Offiziere und Unternehmungen.

Am 24. Januar erfolgt die Besichtigung verschiedener Feuerstellungen und Beobachtungsstellen durch den Armeeführer Erz. von Hutier, ebenso durch den Kommandierenden General, Generals

leutnant b. Heineccius,

1.—28. Februar. Um 1. d. Mts. scheidet die Division aus dem Berbande des 53. Res. words und cutt zum 59. Res. Rords. Greich zeitig exfolgt die Berlegung des Artisteresommandes (unser Regimentösstad) von dem reizenden, ganz in Holz gebauten Jagdschlosschen Schlepaki nach Steinensee. Die Mittelgruppe wird aufgelöst, so daß nur noch die Süd- und Nordgruppe mit neuer Feuereinteilung verbleiben. Gemäß Berfügung des Chefs des Generalstades des Feldheeres werden die seichten Kolonnen der Feldartisserieregimenter zu den Armeetruppen überwiesen unter gleichzeitiger neuer Benennung.

Die L. M. K. 1/102 erhält die Bezeichnung L. M. K. 490 " " " " II/102 " " " " 491 " " " " 492

Die strenge Kalte balt nach wie vor an, das Thermometer steht fast durchweg auf minus 38 Grad Celsius. Die Batteriestellungen. die ganz anders angelegt sind wie im Westen, lange nicht so schussficher eingebaut, und wiel auffalliger im Gelände, als dies un Weste i ber Fall war, sind tief verschneit. Auf feindlicher wie auf eigener Seite wird in den Unterständen tüchtig eingeheizt, so daß die Schneedecke an den Stellen, an denen die Ofenrohre hindurchgingen, erheblich schmolz. Für die Flieger war es ein Leichtes, durch diese schwarzen Bunkte jeden Unterstand zu erkennen, so daß die Anlage der Patterieftellung und ihrer Ausdelmung leicht fest zustellen war. Erampelund Fußwege erleichterten die Fliegererkundung noch mehr. Im allgemeinen herricht Rube. De Haupttatigfeit beiteht im Holzhacken und Ofenheizen. Sehr gemütlich gestalten sich die langen russischen Winternachte, denn um 3 llhr pachmittags wird es schon dunkel. Die vorforgliche deutsche Herresleitung hat für elettrischen Stiem bis in den vordersten Graben gesorgt, so daß man beim Schein des

e.ettrischer seifammei dings ohn Die Probi idmeiten : imanes B jachten bi wichten ju .volbt. B ind fern. nachen un Infanteric I den Pat ausfuhrt. Brogramm möglichfeit pommemen des Herrn in den St bildung be des Beiter Bunftschie

शाम १ Artillerie Infanterie 6 gebünde dem Absch Ravallerie dem Absch geschieht di wird, wo Sperrfeuer find dies topf", "3 die praftis auch schon d. Mis. b uid durch Muslofung haben dal durdimeg, faßt, zur 1

schieken fi

n Sauwje

Unter zefallen b erobert, 11. Do

in unen den
eiff am
erer vor
d jedeck
ere lant
eift ineangene,
gebracht,
ich freis

Vener= r Erz. deneral=

as dem Gre der Megre des des des menker Be

91 92 er ftebt lungen, fduh-Ebpten eigener Schneeeraeb

90

varzen Varte Tatte rampel-An Zhadea Jischen duntel.

jidaen duntel. Strom em des

dettrischen Lichtes im mollig durcheärinken Unterstand behaglich refammenfint. Maich schones Batter esest wird so geseiert, allerdings ohne Bier, das bei der kalte nicht i Langeschaffi werden kann. Die Prohenquartiere liegen wie im Marchen versteckt in den tiesveridmenten und verenten ischtennu dern. Es ist ein unvergleichlich wones Bild, wenn man bena Mondenschein in den falten Brater nachten durch den tiesen Schnee stapft und vor sich die dichtbeschnierten Sichten fieht, uber benen sich ein herrlicher, tlader Sternengimme. woldt. Vereinzelt tauchen aus Blodhaufern und Unterständen nah und fern einfame Lichter auf. Tagsaber wird fleißig Wintersport gen chen and gan; besonders dem Schneeschuhtausen gehald gt. Unseie Infanterie erlangt darin bald foldie Fertigteit, daß sie ihre allabend: den Patrouillengänge zwischen den Stellungen auf Schneeichuhen ausführt. Mit dem Beginn der Schneefdineige foll ein umfaffendes Programma in Bergg auf Sellung-ban, Schujpvintel, Beobachtunges rieglichte ten durchgefahrt werden, daß sich auf die im Westen gewonnenen Expal rungen aufwaut. Die eingehenden Bestäftigungen des Heirn Generalmajor Loppen, in Begleitung der Rommandeure, n den Stellungen bilden h'erzu die Erundlagen. Auch in der Ausbudung der Mannschaften paht mau sich den neuesten Erfahrungen des Besteus an. Jede Batterie bildet eine beschutzbedienung, die im Bunlichieken ausgebildet wird. Das dazur angesetzte Prufungsichieren findet Eade des Monats auf dem Schiefplas der Division n Zynwiel italf.

Am 24, d. Mts. wurd eine neue Sperrfeuereinteilung für die artillerie angeordnet. Eie gliedert sich in das Hauptsperrfeuer, das Infanterieschutzfeuer "Sud", "Mitte", "Nord" und die sogenannten 6 gebundelten Sperrseuer. Das Hauptsperrseuer "Sud" liegt auf den Abschnitt des Londin. Inf. Reg. 74, "Mitte" auf dem Abschnitt havalleriefanizen Reg. 88 und Landst. Batl. Insterburg, "Rord" auf dem Abschnitt des Rej. E. Reg. 3. Die Anslösung dieser Sperrfeuer zeichieht durch rot grüne Leuchtlugeln. Falls und Sicherheit erkannt urd, wo der fembliche Angriff erfolgt, treten daun die gebündelten Escrifener in Araft, die durch Fernsprecker angefordert werden. Go und dice die Speirfeuer "Platonowia", "Mitulischfi", "Rusienlopt", "Interburg", "Ruffenschauze", "nereuzhohe". neaum sind die praktijo fenr einfach eigenden Sperrfeuerarten erschoffen, als such schon rare Edirtung practifch exprobt werden kann. Am 25. d. Wits, beginnt der Teind seine Teuertat gleit lebhaft zu steigern und durch Patrouillen gegen unsere Gröben vorfühlen zu lassen. Die dusofung der einselnen Sperrieuer gestaltet sich sehr einfach. Sie daben baber me ihre Kirkung verfenlt und die Patromillen fait durchweg, gleichzeitig von flantierendem Maschinengewehrfeuer erwat, zur Umfebr gezwungen.

Unter den Verlusten dieses Monats ut ein Unteroffizier als Kiallen bezeichnet, dessen Rame und Batteriezugehörigkeit jedoch aus den dem Berfasser zur Verfügung stehenden Unterlagen nicht festzustellen ist.

Am 19. Februar ist Leutnant d. R. Schleifenbaum vom Regiment geschieden und als Ordonnanzoffizier zum Regimentsstab einer Neuformation versetzt worden.

1.—31. März. Das anhaltende, klare, sonnige Better lockt trotz grimmiger Kälte unsere und die seindlichen Flieger auf den Plan, auch der feindliche Fesselballon steigt mehrmals am Tage auf. Unsere Flieger schießen hauptsächlich unsere Batterien auf feindliche Feuerstellungen ein.

Am 12. März wird ein feindlicher Flieger burch eine der Flakbatterien abgeschoffen, er stürzt brennend bei Gut Medum ab.

Am 18. d. Mts. werben die im Tankschießen ausgebildeten Geschützbedienungen auf dem Schießvlaze westlich Rautenses zu einem Nebungsschießen versammelt. Das Ergebnis ift ein außerordentlich gutes. Ganz besonders zeichnen sich die Mannschaften der 2/102 aus, die an Genaugkeit und Schnelligkeit das beste Resultat erzielen. Als Preis werden pro Mann zehn Mark verteilt.

Am 16. d. Mts. seht der Feind mit heftigen Feuerüberfällen auf die Beerbaumhöhe, Russenkopf und Kreuzhöhe ein. Auch die feindlichen Minenwerfer beteiligen sich sehr lebhaft an diesem Schießen.

Am 22. d. Mts. liegt der Russenkopf unter besonders starken

Am 23. und 26. d. Mis. besichtigt ber Kommandierende General des 53. Kes. Korps, Generaleutnant von Richthofen, in Begleitung des Divisionskommandeurs, Herrn Generalmajor Tappen, unsere Batteriestellungen. Im feindlichen Gelände sind viele Bewegungen zu beobachten, die von den Batterien durch schnelles und gutliegendes Feuer zerstreut werden. Wiederholte anerkennende Worte belohnen die Wachsamkeit und das exakte Schießen der Batterien.

Bu Ausbildungszwecken hält am 30. und 31. d. Mis. General von Hutier bei starkem Schneetreiben ein Kriegsspiel im Südabschnitt der Division ab.

1.—30. April. In den ersten Tagen des April steigert sich wieder die seindliche Tätigkeit. Unsere Batterien reagieren nur schwach. Die eingetretene Schneeschmelze hat das Gelände und die Wege fast ungangbar gemacht, so daß starke Trupps aus den Batteriebesahungen zu Wegeausbesserungen herangezogen werden.

Am 10. April ist das seindliche Feuer wieder sehr lebhaft. In den folgenden Tagen machen sich die ersten Anzeichen der gelockerten Disziplin bei der russischen Infanterie bemerkbar. Trupps seindlicher Infanterie zeigen sich auf den Grabenrändern und winken unseren Truppen zu. Flugbli abholer teristen Borgeld teilen t liches nichts in Gra

die fein ichlagar licher L

Liche A Gl Abfom mit du tert wi

U1 bon be1 vallerie U1

machen

anderei 1.aufgeft

dem A

Kamer Jensen und m versest.

lung 2 böllig z Wunde

tätigfei besonde artiller U

nomme stellung führen unsere agen nicht

om Regi= Htab einer

etter loct : auf ben Tage auf. feinbliche

der Flat= 1 ab.

gebilbeten gu einem corbentlich ber 2/102 it erzielen.

überfällen Auch die n diesem

8 starkent

rende Gen, in Ber Tappen, viele Berelles und extennende ießen der

8. General im Süd-

eigert sich ieren nur e und bie den Batteen.

bhaft. In gelocerten pps feind= 1d winken Am 12. April gehen sie schon so weit, daß sie am hellen Tage Flugblätter, die an unserem Drahtverhau niedergelegt worden sind, abholen. Auf Grund wiederholter Zeichen von russischen Infanteristen geht ein Offizier mit zwei Dolmetschern ohne Waffen in das Borgelände, um zu erfahren, was die russische Infanterie uns mitteilen will. Die Unterhaltung hat kaum begonnen, als plöstich feindliches M.-G.-Feuer den Trupp flankierend beschießt. Es passiert nichts dabei, die Drei können aber erst nach stundenlangem Liegen in Granattrichtern wieder zurücksehren.

Bei der am 15. d. Mts. beobachteten feindlichen Ablösung ist die feindliche Artillerie besonders tätig. Wir erwidern prompt durch schlagartiges Feuer und durch Berstreuen abmarschierender feind-

licher Trupps.

Am 19. b. Mts. Berftort bie 2/102 mit wenigen Schuß eine feind-

liche Artilleriebeobachtungsftelle.

Gemäß Divisionsbesehl beginnt in diesen Tagen gegenseitiges Abkommandieren von Offizieren der Infanterie und Artillerie, damit durch persönliche Fühlungnahme das Zusmmenarbeiten erleichtert wird. Heftige Schneesturme sind dem Tauwetter gefolgt und machen Sicht- und Kampstatigkeit zur Unmöglichkeit.

Am 23. d. Mts. scheidet S. Erz. General der Inf. von Hutier von der Armeeabteilung D, deren Führung S. Erz. General der Ka-

vallerie von Kirchbach übernimmt.

Am 28. d. Mts. wird die 8/2. Garbe-Fugart.-Batl. nach einem

anderen Kriegsschauplat abtransportiert.

1.—31. Mai. Auf der Russenschanze hat der Feind rote Flaggen aufgesteckt, die die verschiedensten Inschriften tragen.

Am 2. b. Mts. trift ber Ballonzug 56 zur Divifion und wird

dem Artilleriekommando unterstellt.

Am 3. d. Mts. scheiden, begleitet von den besten Wünschen ihrer Kameraden, die Leutnants Dannemann 2/102, Gerstein 3/102, Jensen 6 102, Meister 7.102, Strohmeher 8/102 aus dem Regiment und werden zur 6. Armee nach dem westlichen Kriegsschauplat verset.

Um 4. d. Mts. stürzt ein deutscher Flieger der Flieger-Abteilung 223 beim Brotzenguartier der 1/102 ab. Das Flugzeug ist völlig zerstört, Flugzeugführer und Beobachter bleiben wie durch ein

Bunder unverlett.

Am 5. d. Mts. sett wieder sehr lebhafte feindliche Artillerietätigkeit ein und zwar auf der ganzen Front. Die Kreuzhöhe hat besonders zu seiden. Unsere Batterien geben vereint mit der Fuß-

artillerie starkes Vergeltungsfeuer ab.

Am 6. d. Mt3. wird von unserer Seite der erste Bersuch unternommen, an der Russenschanze die feindliche Infanterie zur Einstellung der Gesechtstätigseit zu veranlassen. Die Verhandlungen führen dahin, daß am 9. d. Mts. zwei russische "Kommissare" in unsere Gräben bei der 6, R. E. R. 3 zwecks genauerer Besprechung kommen. In biefen Tagen sest das ewige Rüber und Nüber in ben Berhandlungen mit der ruffischen Infanterie zur Erzielung einer Waffenruhe ein.

S. Ex3. General der Kavallerie von Kirchbach besichtigt am 12. d. Mts. die 7/102, sowie unfere Artilleriebeobachtungen auf

Turm XII.

Am darauffolgenden Tage wird die 3/102 als Lehrbatterie her= ausgezogen und bezieht Ortsunterfunft in Steinenfee. Gin Jug

ber 4/102 rückt in beren Stellung.

Bereits am 17. ds. Mts. rudt diese Batterie zur Nachbardivision (12. J. D.) ab, und wird bei Gut Charlottenhof eingefest. Am gleichen Tage werden Batterie und Kolonne 3,31 in Jelowka abtransportiert. In diesen Tagen ist wieder lebhafte feindliche Artille= rietätigkeit.

Da uns die feinblichen Batteriestellungen bekannt sind, ist es unserem Licht- und Schallmegtrupp, sowie unseren Artilleriebeobachtungen ein Leichtes, die jeweils feuernden feindlichen Batterien sofort

festzustellen und zu befämpfen.

Um 19. bs. Mts. gelingt es einem Flieger ber Fliegerabteilung 215, einen feindlichen Flieger hinter ben ruffischen Stellungen abguschießen.

Am 24. bs. Mts. kehrt die 3/102 zum Regiment zurück und

bezieht Unterfunft in Medek.

Um 27. bs. Dis, fett bei klarer Sicht wieder lebhafte Artillerictätigkeit ein, die von unseren Batterien prompt beantwortet wird.

1 .- 30. Juni. Um 1. de. Mts. wiederholen fich die feindlichen Feuerüberfälle.

Am 3. bs. Mts. wird die 4,102 als Lehrbatterie herausgezogen.

Die 3/102 rückt wieber in Stellung.

Am 7. ds. Mis. wird Hauptmann b. L. Wintersbach von der Munitions-Kolonne 492 zum Regiment versetzt und übernimmt die Fuhrung der 5/102.

Am 11. ds. Mts. halt die 4,102 eine llebung mit dem 2. Batl. 2. J. R. 74 in Gegenwart S. Erz, des Herrn Generalleutnant von

Richthofen ab.

Am 15. 68. Mts. findet ein Bunktichießen berselben Batterie ftatt, bie am nächsten Tage wieder eine großere Uebung mit bem III/L.J.R. 73 abhalt,

Vom 17. ds. Mts. ab ift die 7/102 Lehrbatterie.

Um 22. ds. Mts. fest besonders ftarfes feindliches Feuer im Sudabschnitt ein, welches von unseren Batterien energisch erwidert murd.

In den darauffolgenden Lagen übt die Lehrbatterie mit dem

II/R.E.A. 3 und II/L.J.A. 74.

Um 30. de. Mts. findet ein Scharfichießen biefer Lehrbatterie in Gegenwart des Herrn Divisionskommandeurs, Generalmajor Tappen, bei Rautensee statt.

Stellung Bot Wortlan Trupper bei den gestellt. itreng a hafte A1

Ber

dulben." 1,fungen Kriegsn feine Al feine S neuem inamifd andere ' Repolut und im eines ri Die B' fampfes einzujag Infante wenn e wir abe Massen, (d)werer am Ma find A

> [cheiteri Do Südabl nächster Ganz c Artiller Bilde, feitlich

An ihr

Etraße Di Ein Zi

Æ. pon R Artiller ftellung er in den ung einer

gt am 12. igen auf

tterie her-Ein Zug

oardivijion jest. Um lowfa ab= he Artille=

ind, ift es riebeobad)rien fofort

erabteilung ngen abzus

gurück und

Artilleries tet wird. feindlichen

msgezogen.

ch von der enimmt die

em 2. Batl. utnant von

en Batterie g mit **b**em

Feuer im ch erwidert

ie mit bem

Lehrbatterie eneralmajor Berluste: Leutnant Bergenthal 3/102, wird am 17. 6. in der Stellung der 4 102 durch Granatsplitter am Hals schwer verwundet.

Bon Interesse durfte noch ein Armeebeschl sein, der folgenden Wortlaut hat: "Die der 5. E. D. gegenuberstehenden russischen Truppen haben erklärt, Wassenruhe bevoochten zu wollen, und haben bei den benachbarten Truppen ein gleiches Versahren in Aussicht gestellt. Demgegenuber ist unsere Gesechtstatigkeit dis auf weiteres streng auf Vergeltungsmaßnahmen zu beschränken; überall ist lebzbaite Ausmerisamkeit geboten. Verbrüderungsversuche sind nicht zu dulden."

1. -31. Juli. Mit Beginn des Juli fühlen wir die Auswirkungen des Feuereifers und der fortreißenden Tatkraft bes ruffischen Kriegsministers Kerenski. Seit etwa zwei Wochen sind wir über seine Absichten informiert. Bir haben ichon langst festgestellt, daß feine Sendboten, auch an unferer Front, ruffische Regimenter mit neuem versweifelten Mut erfüllt haben. Bir beobachten bei ben inzwischen neueingeruckten Regimentern im Sudabichnitt eine ganz andere Stimmung, als bei ihren Borgangern. Es find begeifterte Repolutionskampfer, Die zu Todesbattaillonen gusammengestellt find, und im Sudabichnitt die vorderste Front inne haben. Auch ein Teil eines ruffischen Frauenbataillons sieht unserem Abschnitt gegenüber. Die Pinche und der Kampfwert dieser "Towarischi" und der fampfesluingen Frauen find uns gu befannt, um uns Beforgnis eingujagen. Wir find uns ja darüber flar und auch ber einfachste Infanterift fühlt es, daß diefe Stämpfer tobesmutig vorgeben werben, wenn es zu dem erwarteten Angriff tommt. Andererseits fühlen wir aber auch, daß wir ihnen in ieder Beziehung, d. h. bis auf die Massen, weit überlegen find. Bei uns fteht der im Weften in schwerer Materialschlacht erprobte Frontkampfer mit eisernen Nerven am Maschmengelvehr und am Geschütz. Die stahlharten Gesichtszüge find Ausdruck Babefter Entschloffenheit und fennen fein Banten. ber Pinche des Trontfampfers -, wird auch Rerensfi An thr scheitern.

Daher macht auch das am 1. Juli einsetzende schwere Feuer im Südabschnitt keinen großen Eindruck auf uns. Was sich in den nächsten Wochen abspielen wird, ift uns in diesen Tagen schon klar. Ganz offensichtlich schießen sich die keindlichen Batterien auf unsere Artisleries und Infanteriestellungen ein. Genau sind zie nicht im Bilde, denn vielsach liegt das Feuer zu weit oder zu kurz, bezw. seitlich falsch. Das ganze Gelände wird abgestreut, es soll wohl den Straßen und Gehöften gelten, trifft sie aber nicht.

Die 2 102 wird herausgezogen und als Lehrbatterie verwendet.

Ein Jug ber 3/102 übernimmt bie Stellung.

Am 3. Juli ist das feindliche Feuer wieder ruhiger. Oberst von Kessel, der Chef des Stades der Armee, in Begleitung des Artilleriestabsoffiziers, Major Graede, besichtigt unsere Artilleriesstellungen und Beobachtungsturme. In den darauffolgenden Tagen sett der Feind sein Einschießen fort und geht auch hie und da zu wirkungslosem Schießen über.

Während am 7. Juli unsere Lehrbatterie in aller Ruhe ein Bunftichiegen bei Rautenfee abhalt, die Rampfichule Stoftrupps ausbildet, melden unsere Besbachter bereits die ersten Trupps einrudender feindlicher Infanterie und Artillerie. In ben nächsten Tagen weisen die Beobachtungsergebnisse basselbe Bild auf. Es ist ein intereffanter Dienft auf den B.-Stellen. Bahrend im Nordabschnitt Ruhe herrscht, fribbelt und frabbelt es im feindlichen Gelande im Sudabschnitt. Wir wissen längit, was bevorsteht und haben in den Monaten der Ruhe uns eifrig barauf vorbereitet. Die Erkundungstrupps der Feinderkundungsstelle bei der Division haben in monatelanger, mühieliger und forgjamfter Arbeit alles das an Material zusammengetragen und ausgewertet, was die Beobachtungen und Feststellungen der Infanterie, Artillerie und Flieger ergandten. Man fann faft fagen, bag feine Batterie, fein feindlicher Minenwerfer, kein Maschinengewehrstand uns unbekannt war. Größtenteils waren fie sogar trigonometrisch vermeffen. Es war baher eine Freude für den Artilleriften, bag wir auf der Grundlage dieses Materials den Feind sofort an entscheidenden Stellen packen und niederhalten können.

Die Tatigkeit dieser Stellen ist eine äußerst eingehende. Sie fei kurg gestreift, um einen Ueberblick barüber zu geben, was Artillerie und Infanterie vom Gegner weiß und wie weit die eigenen Mittel dur Bekampfung reichen. Go ist in forgsamfter Arbeit ein Bilb geschaffen worden, aus bem ersichtlich ift, was wir beim Feind in den einzelnen Gelandeteilen nicht einsehen können. Durch die Erkundung weiterer B. Stellen wird dieser Mangel ausgeglichen. Wochenlang werben die feindlichen Batterien baraufhin beobachtet, welche Biele sie beschießen, sobaß die Schuftelbgrenzen einigermaßen festgestellt werben können. Durch eigens bazu angesetzte Patrouillen wirb abschnittsweise das fembliche Sperrfeuer herausgelockt und dabei bie Batterien feftgestellt, die auf den betreffenden Abschnitt feuern. Die Probe aufs Exempel: Borftof einer deutschen Patrouille bei gleich-Beitiger Niederhaltung Diefer Batterien zeigt einen überrafchenden Erfolg. Jedes feindliche Teuer wird fo genau wie überhaupt möglich, Die Stärke bes feindlichen Feuers im Laufe ber Monate auf ben einzelnen Abschnitten registriert (Kaliber und dergl.), sodaß bald erkenntlich ist, welchen Bunkten der Feind seine besondere Aufmerksamfeit schenkt. Auf diese Weise verfolgen wir auch ziemlich genau das Wandern der feindlichen Minenwerfer, deren vorbereitete Stande uns längst befannt sind. Aehnlich geht man auch den feindlichen Maschinengewehren nach. Die Beobachtung ihrer Gewohnheiten, 3. B. furges Schießen gur Prufung vor Einbruch ber Racht, lagt uns bald dahinter fommen, wo sie eingesett sind, und wohin sie mirten.

Stellungene u täglich geliefer worübe russisch nebenb

Brande

N. K. M bes Si Feindli diverse Mit Ri bis aus wir ern telefoni

Bi Lehrba Zur No

Borber gehende genaue' teile. begonn erfahre bom I. und 70 Divifio dibilion ersten ( Hinter Allein drei dei an feir uns, le 72 ján 120 M gegenül

Bataille

unb 20

ununte

ind da zu

Ruhe ein
tohtrupps
rupps eins
i nächsten
if. Es ist
im Nords
feindlichen
rsteht und
reitet. Die
Division
rbeit alles
die Beobs
nd Flieger
feindlicher

nnt war. Es war Grunblage Len packen

ende. Sie ben, was die eigenen Arbeit ein eim Feind ch die Ern. Wochenmelche Zie= feftgeftellt illen wird dabei die euern. Die bei gleich= raschenden pt möglich, e auf den jodak bald : Aufmert= elich genau ete Stände feindlichen oohnheiten,

Racht, läst

wohin sie

Daneben läuft die ununterbrochene Erkundung der feindlichen Stellungsanlagen und das Auskundschaften durch Agenten, Gefangene und deutsche Ruckehrer. Das gesamte Material wird fast täglich der Truppe fir und fertig dis zur Kompagnie und Batterie geliefert. Es gibt bald fein Geheimnis mehr auf russischer Seite, worüber wir nicht unterrichtet sind. Daß uns die Namen der russischen Telefonisten und Offiziere vielsach bekannt sind, sei nur nebenbei erwähnt.

Am 9. ds. Mts. scheiben die Leutnants d. R. Schwarz und Brandenburger aus dem Verband des Regiments; sie sind durch

U. K. D. jum F. A. R. 37 verfest.

Wit dem Morgen des 13. Juli bricht für den Gefechtsstand, des Stades der Sudgruppe in Swirdischti ein dunkler Tag an. Feindliche Artillerie widmet sich eingehend diesem Ziel und sest diverse Treifer in den Pferdestall, die Kiiche und das Telesonhaus. Mit Rücksicht auf die bevorstehenden Känipfe wird der Gefechtsstand bis auf weiteres nach Schlepafi verlegt, damit in den Stunden, die wir erwarten, und in denen es darauf ankommt, keine Störung der telesonischen Verbindungen eintritt.

Zur Verstärkung ber Artillerie ber 77. Ref. Div. wird die Lehrbatterie (2/102) dem Generlkommando 53 direkt unterstellt und

zur Nachbardivision in Marsch gesetzt.

### Abwehrichlacht bei Dunaburg.

Wie an anderer Stelle bereits angeführt, sind uns die russischen Vorbereitungen bezw. die Besehle dazu wörtlich bekannt. Ein eingehender Armeebefehl, der sich in acht große Teile gliebert, macht die genauesten Angaben über Einsatz und Verwendung der Truppenteile. Die Vorbereitungen dazu haben bereits vor einem Monat begonnen. Es dürfte interessieren, einige Einzelheiten daraus zu erfahren. Es greifen an: 3 Stoggruppen und zwar je 2 Divifionen vom I., XIII., XIV. A. K. und zwar die 24., 161., 36., 182., 18,, und 70. Division. hinter jeder Stofgruppe steht je eine weitere Division (bie 17., 22. und 180.) bereit, während die Anschlußdivisionen 1 und 120 zunächst Kräfte fesseln sollen und nach dem erften Erfolg der Stoßgruppe sich dem Angriff anzuschließen haben. hinter diesen sämtlichen Gruppen stehen 5 Ravalleriedivisionen. Allein aus der vorstehenden Zusammenstellung ergibt sich, was die drei deutschen Divisionen, 88. J. D., 77. R. D. und unsere 5. G. D., an feindlichen Kräften abzuwehren hatten. An Artillerie stehen uns, lediglich bei den vorderen Stofgruppen, 420 leichte Geichüße, 72 schwere Geschütze, außerdem 6 Geschütze schwersten Flachseuers, 120 Minenwerfer, zusammen 500 Geschütze und 120 Minenwerfer gegenüber. Rechnet man weiter, so ergibt sich auf eineinhalb deutsche Bataillonsabschnitte eine ruffische Angriffsbivision mit 80 Geschüpen und 20 Minenwerfern. Die Artillerievorbereitung ist als zweitägiges ununterbrochenes Trommelfeuer vorgesehen.

Wie aus den noch folgenden Angaben ersichtlich, haben wohl einige Einbruchsstellen für wenige Stunden in heftigem Nahkampse mehrere Male die Besitzer gewechselt, sie waren jedoch durch Gegenstöße sofort wieder in unserer Hand. Alles, was die nachfolgenden Beilen berichten, ist ohne Einsat bereitgestellter Reserven bewältigt worden. Beute bei den Gegenstößen waren 14 Offiziere, 370 Mann und 7 M.-G.. Die Berluste des Gegners betragen bei vorsichtigker

Schätzung 18—20 000 Mann.

Bereits am 15. Juli setzt stärkeres Artillerieseuer im Südahschnitt ein, während im Nordabschnitt nach wie vor Ruhe herrscht. Es ist kein Feuer, wie wir es vom Besten her gewöhnt sind, aber für die Verhaltnisse vor Dunaburg ungeheuerlich viel, wenn weit über tausend Schuß an einem Tage in diesen Abschnitt fallen. Der Leuchtkugelposten der 9 102, Kanonier Simon, wird von einem, wenige Schritt vor ihm einschlagenden Geschoß samt seinem Beobachtungshäuschen etwa 10 Meter weit geschleudert und schwer verletzt. Bald darauf verschied er. Auch am darauffolgenden Tage schießt der Feind mit unverminderter Heftigkeit. Unsere Batterien bleiben ihm nichts schuldig und decken manche Batterie derart ein, daß sie für den Rest des Tages das weitere Schießen ausgibt.

Die Nordgruppe stellt den Leutnant d. R. Wischhusen, 1/102, als A. B. O. zur Infanterie. Auch am 17. ds. Mts. setzt der Feind sein Wirkungsschießen fort. Während auch dieser Tag ohne Schoden sür uns abgeht, haben am 18. ds. Mts. die 7. und 9/102 schwer zu leiden. Etwa je 300 Schuß frepieren in und bei den Feuerstellungen. Am darauffolgenden Tage wird durch einen besonderen Befehl ein umfangreiches und spitematisches Besämpfen der seindlichen Batterien vorgenommen. Es ist von ausgezeichneter Wirkung, da zahlreiche feindliche Batterien niedergehalten werden. Um 21. ds. Mts. hört die Abhörstation bittere Meldungen der feindlichen Batterien über unser Feuer. Bon allen Seiten werden Verluste

und außer Gefecht gesehte Geschütze gemeldet.

Interessant ist auch die von der Abhörstation der Abt. II dausgesangene Unterhaltung zweier russischer Dinziere: "Der Deutsche beschießt uns, daß wir keine Zeit zum Rauchen haben. Ich siese vom Mittag dis sett in der Ecke, die ganze Erde ist umgewihlt. Meinem Zugführer sind beide Beine abgerissen. 4 Schuß sind dei unserem Unterstand eingeschlagen. Wir wissen bald nicht mehr, in welchen Unterstand wir uns verkriechen sollen. Deutsche linke Batterie hat mit einem Schuß einen Unterstand getroffen, wobei es 13 Verwundete und Tote gab. Wann werden unsere Batterien das Feuer eröffnen? Die Deutschen schießen so, daß man es nicht mehr aus halten kann."

Die erheblich stärkere russische Artillerie bekämpft aber weiter unsere Batterien. Auf den vorderen Gräben liegt seit 4 Uhr vorm. schwerstes Trommelseuer. Verluste sind seither dei uns nicht einzetreten, dagegen hat die Fußartillerie, die in unserem Verbande

ficht, ei Steiner Dassell der fül Alarmi Im N lebhafte nicht u Das ui Die A unfereg Streuf Abhörf Regime Morger íd)nitt fast nu berhält fomme der Te "Steg, zugeruf In geb näre, i geben, bor. 1 Linie i angepa überich Berge neue I drückt, unsere merfert Die Be eine & wir in fomma lichen Als al er sich Geine

und se

zum g

tobt, fe

wieder

in Dü:

iben wohl dahfampfe ch Gegenifolgenben bewältigt 170 Mann rfichtigster

n Siidab=
e herrscht.
sind, aber
benn weit
llen. Der
in einem,
t Beobach=
er verleut.
schießt der
ciben ihm
ic für ben

en, 1 102,
der Feind
haben für
schlungen.
Befehl ein
feindlichen
rfung, ba
n 21. ds.
feindlichen

Abt. II d r Deutsche j sitze von L. Meinem i unserem n welchen atterie hat Berwunlas Feuer nehr aus-

ber weiter Ihr borm. nicht ein-Berbande ficht, einige Leichtverwundete. Das feindliche Marinegeschüt beschießt Steinensee, den Sit der Division und des Artilleriekommandos. Dasselbe Trommelfeuer, wie in unserem Sudabschnitt, liegt auch auf der sudlich anschließenden 77. und 88. R. D. Ueberall ist erhöhte Alarmbereitschaft berohlen, ba mit einem Angriff gerechnet wirb. Im Nordabschnitt bagegen ift es verhaltnismaßig ruhig. Es wird lebhafter Verfehr beobachtet, doch ist bald festgestellt, daß es sich nicht um Verstärfungen handelt, sondern lediglich um eine Ablöfung. Das uns schon langst befannte Regiment 151 ruckt bort in Stellung. Die Unmarichwege find uns genau befannt und bie Batterien unferes Nordabschnittes darauf eingeschoffen. Ein unregelmäßiges Streufeuer wird auf diefe Straffen gelegt und verzögert Abhörstation meldet bie Ablösung um viele Stunden. Das Regiment meldet zahlreiche Berwundete. Um 22. Juli bricht mit dem Morgengrauen das Trommelieuer wieder los. Auch im Nordals schnitt schießen heute die Batterien bedeutend stärker als sonst, aber fast nur auf unsere Batteriestellungen. Das russische Regiment 151 verhalt sich jedoch vollig ruhig und bittet sogar durch herüberfommende Ruffen um Waffenrube. 3m Sudabichnitt war bagegen der Teufel los. Mit bem von Merensfi gepragten Schlachtgeschrei "Sieg, Frieden und Freiheit", das er ihnen bor wenigen Lagen zugerufen hat, brechen die Todesbataillone aus ben Stellungen hervor. In zehnfacher Nebermacht walzen sich die todesmutigen Revolutionäre, die Rerenski geichworen hatten, ihr Leben für den Sieg zu geben, gegen unfere Stellungen zwischen Dryswjatifice und Ilfenfee vor. Unsere Front ist tiefgestaffelt, sodaß der Feind sozusagen keine Linie uberrennen fann. 3m Gelande verftreut und beffen Galten angepaßt, liegen Infanterietrupps und Maschinengewehrnefter und uberschutten den Angreifer mit einem bichten Augelregen. Ueber Berge von Toten und Bermundeten, ruden ichreiend immer wieder neue Todesbataillone vor. Unsere Front wird wohl etwas eingedrudt, aber fie halt und hat taum Berlufte. Mit Fenereifer hammern unfere Batterien auf den feindlichen Maschinengewehren und Minenwerfern herum und setzen manche feindliche Batterie außer Gesecht. Die Beobachtungsstellen werden ebenfalls dauernd befunkt. Es ift eine Freude und eine Beruhigung zu beobachten, wie ftark überlegen wir in jeder Beziehung dem Gegner sind. Der Berr Divisions: fommandeur, General Tappen, geht unerschrocken in schwerem feind lichen Fener von Stellung zu Stellung, von Batterie zu Batterie. Als alter Artillerist sieht man es seinen leuchtenden Augen an, wie er sich über die mit sichtbarem Erfolg schiegenden Batterien freut. Seine anerkennenden Worte, die ihm aus bem Bergen fommen, und seine unerschrockene Haltung seuern Infanterie und Artillerie dum größten Rampfeseifer an. Bahrend vorn ein wifter Kampf tobt, scheint in dem hintergelande, wie der Ballon melbet, immer wieder neue Berftarfung einzutreffen. Auf bem Rigaer Bahnhof in Dünaburg herrscht lebhaftester Zugverkehr.

Berlufte: 1 Mann leichtverwundet.

In der Nacht hat der Kampf geruht. Mit dem ersten zarten Hell jedoch bricht am 23. ds. Mits. das Trommelseuer wieder los. Durch Treffer wird der Sockel eines unserer Flatgeschütze in Naßpusk zerstört. Die 7,102 erhält einen Volltreffer, Kanonier Winterberg

wird dabei leicht verwundet.

88

Nochmals versuchen die feindlichen Todesbataillone einen Durch bruch zu erzwingen, aber Reihe um Reihe wird niedergemäht. Als die letzen Wellen heranrücken, brechen an allen Stellen unserer Front die Gegenstöße los. Sturmtrupps und Flammenwerfer gehen unerschrocken vor und treiben alles, was noch am Leben ist, in fühnem Stoße vor sich her. Der Angriff der letzen Wellen bricht völlig zusammen. In wilder Flucht sturzt alles beim Nahen unserer Stoßtrupps zurück. Als die Sonne sich dem Untergang neigt, sind sämtliche Stellungen wieder voll in unserer Hand. Tausende und Abertausende von todesmutigen Revolutionaren haben ihr Leben

ausgehaucht und bedecken die furze Einbruchsstelle.

Am 25. ds. Mis. ift wieder völlige Ruhe eingetreten. Die R.Stellen, Ballon und Flieger melden weiter starken Verschr auf den Straßen nach den Bahnen in und um Dunaburg. Soweit diese Bewegungen noch im Wirfungsbereich unserer Geschutze liegen, werden sie rucksichtslos bekämpft. Fast alle Beobachtungen stimmen darin überein, daß es sich um abiückende Truppen oder, besser gesagt, um wilde Horden handelt, die landenwarts ziehen. Auch in den nächsten Tagen werden dieselben Bilder besbachtet. Die Ergebnisse der Kampstage sind ausgewertet und bilden die Unterlage zu einer heftigen Beschutze der zum Ende des Monats Tag sin Tag und hämmern auf der seindlichen Artillerie herum. Die seindliche Insanterie hat jede Kampstätigkeit schon seit Tagen ausgegeben und hört nur das Rauschen der über sie hinweg zur Artillerie saufenden Geschosse.

August 1917. Seit dem 1. ds. Mts. fallen nur noch sehr wenn Schüsse, an vielen Tagen überhaupt seine mehr. Der Zusammensbruch der Abwehrschlacht hat auscheinend einen nachhaltigen Eindruck auf die russischen revolutionaren Truppen gemacht. Das Bild vom Gesechtsselde erweckt den Eindruck, als ware mit dem Zusammenbruch dieser Offensive der Krieg für die russischen Truppen unserer Front zu Ende. Ungeniert, in großen Trupps, sieht man sie in Richtung Dünadurg gehen. Um hellen Tage sahren Fahrzeuge nach hinter, gerade so, als läge die Front schon weit hinter ihnen. Bon der seindlichen Infanterie fällt kaum noch ein Schuß, es müßte denn ein alter, seinen Pflichten treuer Offizier oder Fähnrich sein, der einmal mit einem Maschinengewehr oder einem eingespannten Infanteriegewehr einige Schuß zu uns herüberjagt. Bon uns wird prompt Bergeltung gegeben, und seine flassendeutzen sameraden sorgen von selbst dasur, daß er sobald nicht wieder schießt. Die

ruffische Eindru ohne al über da

gefehrt Stellum meldet Beschlä Besichti dem un geleistet Nakpus zuges 1 Greblo. Ablösus

M fur bie auch ein "Ausbi fampfe: und sc beginne Sauptn. getroffe und in Stelle 1 Dent 9 Machrid berfahr Am E fenunge giere bo bilbern

 en zarten ieder los. Nakpust interberg

en Durch äht. Als i unserer ienmerfer Beben ist, len bricht n unserer eigt, find ende und hr Leben

Die B.= auf ben peit diese e liegen, frimmen er gefagt, h in den Ergebnisse zu einer ern denn Tag und liche Ineben und aufenden

hr wenig dammen: Embrud Bild bom menbrudi er Front Richtung h hinten, Von der kte benn fein, der spannten uns wird ımeraben kt. Die

ruffische Artillerie scheint nicht so verseucht zu fein; fie macht ben Eindruck, als ware sie noch giemlich fest in der Hand ihrer Führer, ohne allerdings dabei irgendwelche Tatfraft an den Tag zu legen und

über das Mak der befohlenen Schießen hinauszugehen.

Am 2. bs. Mts. ift die 2/102 von der 77. R. D. wieder zurückgefehrt und melbet am Abend ihre Fenerbereitschaft in der jalten Stellung. Am 6. ds. Mts. ift auch die 4 102 wieder eingerückt und meldet Fenerbereitschaft. Am 7. ds. Mts. ist Besichtigung durch den Befehlshaber ber Armee, General der Infanterie Graf Kirchbach. Die Besichtigung wird am 10. ds. Mits, fortgesetzt, an dem Lage, an dem unsere "Schlanfe Lotte", die uns manchen wertvollen Dienst geleistet hat, unseren Rampfabschnitt verlaßt. Unfer Flafzug Naßpust (1 2 1,102 übernimmt die Stellung des abgerücken Flatzuges 160 und fuhrt vom 13. August ab die Bezeichnung Flafzug Greblo. In den Tagen bes 14. und 15. ds. Mts. werden starke Ablösungen beobachtet und unter Feuer genommen. Stellungskampf vor Dünaburg.

Wit der an der Front eingetretenen Ruhe beginnt, insbesondere fur die Offiziere und Offiziersaspiranten, ein reges und vielleicht auch ein bischen ungewohntes neues Treiben. Unter der Ueberschrift "Ausbildung" werden die Erfahrungen des Weftheeres uns Oftfampfern beigebracht und nut größter Zahigkeit das artilleriftische und schieftechnische Wissen gefördert. Mit Anbruch des Tages beginnen schon die Reitfurse, bei denen am 15. ds. Mts. Herr Hauptmann Diehl von einem ausschlagenden Pferd so unglicklich getroffen wird, daß er einen Bruch des rechten Unterarines erleidet und in das Lazarett Rautensee überführt werden muß. Un seiner Stelle übernimmt herr Hauptmann Fuich die Führung der II 102. Dem Reitunterricht schließt sich die Ausbildung in den modernen Rachrichtenmittel, im Antennenbienst, im Licht- und Schallmeßverfahren, im Berudsichtigen der Tages- und sonstigen Einflüsse an. Um Entfernungsmesser, im Korb bes Ballons, in der Instandsekungswerfstatt wird emfig geschuftet und durch vorgebildete Offis ziere der Kunft des richtigen Lesens und Auswertens von Fliegerbildern gehuldigt. So vergehen Tage und Monate rasend schnell.

Wahrend wir unermüdlich im Aufbau und Ausbau unferes Wissens mirken, und zähe schaffen, beobachten wir beim Feind gerade das Gegenteil. Die feindliche Infanterie hat alle friegerischen Eigenichaften abgestreift und treibt Politik, Politik und noch einmal Politik. Die Gräben und Unterstände läßt man ruhig verfallen, die Hauptsache ist, daß möglichit oft eine Versammlung einberufen wird, die über die unglanblichiten, für einen Soldaten sehstverständlichsten Dinge disputiert und beschließt. Ein Schlaglicht auf ben praktischen Wert dieser Beschlüsse und Dispute wirft folgender Vorgang: An verschiedenen Stellen wird beobachtet, daß Versammlungen abgehalten werden, und daß bald barauf ruffische Soldaten in tleineren und großeren Trupps die Stellung verlaffen. Aus Mit-

teilungen der Abhörstation wird entnommen, daß telefonische Anrufe ber Division (bestimmte Summerzeichen) immer wieder gehört werden, ohne daß ein Gespräch folgt. Es wird weiter beobachtet, daß der feindliche Graben im Regimentsabschnitt soundso vollig geräumt zu sein scheint. Erft nach wielen Stunden beobachten unsere Truppen das Einrucken zahlreicher Trupps. Die Ursache dieser Borgänge ist, wie der Verfasser dieser Zeilen einige Tage barauf bei einer Unterhaltung mit einem ruffischen Offizier hort, daß bas ablofende Regiment ganz unerwartet auf bem Marich zur Front — nur noch wenige Rilometer von dieser entfernt - plotslich Versamm= lungen einbertef, um zu beschlichen, ob man in die Front einrucken wolle oder nicht. Die Offiziere waren machtlos und niußten diesem unwürdigen Treiben untätig zusehen. Das Disputieren dauerte uber drei Stunden und dann wurde beschlossen, in der Front abgulosen, bis auf das 3. Batl. des Regiments Bladikawska, welches beschloß, weiter in Diinaburg in Ruhe zu bleiben. Dieses ist auch prompt zurückgefehrt...

Die abzulösenden Truppen in den vorderen Gräben waren aber des Wartens auf die Ablösetruppen uberdrussig geworden und beschlossen in einer in den Schubengraben abgehaltenen Versammlung.

fosort abzurücken, ohne die Ablösung abzuwarten.

Weit gefehlt, wenn man annimmt, daß diese Versammlungen und Abstimmungen auch nur ein emziges Mal militärische Borgänge betroffen hatten. Die Beschlüsse galten nur der Bequemlichkeit und dem Verneinen jeder Autorität, obgleich in Virklichkeit ja überhaupt keine mehr vorhanden war. Das geflügelte Wort "die Geister, die ich rief", ist hier furchtbar zur Tat geworden. Die Ansteckungsgefahren für unsere Truppen waren groß. In erster Linie galt es jedoch, die militarischen und politischen Nöglichkeiten dieser Situation auszunußen. Ihnen Rechnung zu tragen, war erste Pflicht. Daher durste auch die Beschießung von seindlichen Infanteriegräben wegen unserer Propagandatätigseit nur mit Genehmigung der Division erfolgen.

Am 11. bs. Mts. scheiden die Leutnants Sonnenschein, Lampe und Wigand von der 8 102 vom Regiment. Auf Grund ihrer Ausbildung auf dem Armeeflugpark D, werden sie zur Ersatzabteilung des Regiments nach Darmstadt versetzt und zur Flieger-Ersatzabtei-

lung 9 Darmftadt gleichzeitig tommandiert.

Am 22. ds. Mts. beobachten wir, wie ruffische Artillerie die ruffischen Gräben am Purwinkasee heftig bombardiert. Gegenteilige Beschlusse beider Formationen haben sich in dieser Weise Luft gemacht. Am 25. ds. Mts. nimmt eine feindliche Batterie mittleren Kalibers unsere 2.102 unter Feuer, ohne aber irgenwelchen Schaden anzurichten. Im Jusammenhang mit unserem bevorstehenden Angriff auf Mitau (Uebergang an der Ua) werden von unseren Truppen zur Tauschung des Gegners Märsche und Viwals ausgeführt und zwar dergestalt, daß sie vom Feind gut beobachtet werden

fönnen ein reg abichninächtlich bie III meinfa abgibt.

280 an ben als wo Auffaff händler ichritte: war ba dak me lungszi burg a daten, handlu zum N Fronts es ihm schen R bormit befehls nahen und ab gen ber mieder hanblu Maball foldate nicht ei der zu binden man b unferer von B Hoffnu Ergebr hartnä itieg b Versan

Frage

Tage,

fönnen. Es entwickelte sich daher in den letzten Tagen des August ein reges Leben unweit der vordersten Linie, im ganzen Divisionssabschnitt durch marschierende Infanterie, Artillerie, Kavallerie und nächtlichen Biwaffeuern. Verstarft wurden diese Bewegungen durch die III F.A.R. 87, die von der Nachbardivision heranrückte und gemeinsam mit unseren Batterien ein gesteigertes Artilleriefeuer obgibt.

#### Propaganda.

Bereits in den ersten Lagen des Mai steckten ruffische Soldaten an den verichiebenften Stellen unseres Abichnittes rote Jahnen auf, als wollten sie uns damit sagen, daß in ihren Reihen eine neue Auffassung Platz gegriffen hat. Bald folgten sogenannte Unierhandler, die mit weißen Jahnen in der hand unferen Graben guichritten und Verhandlungen führen wollten. Bereits am 9. Mai war das Verlangen der Russen nach einem Waffenstillstand so stark, daß man iich deutscherseits entschloß, eine Kommission zu Verhandlungszwecken ins Stabsquartier ber russischen V. Armee in Dünaburg zu entsenden. Der ursprunglich, auf Drängen ruffischer Soldaten, unternommene Bersuch, mit dieser leitenden Stellung in Berhandlung zu treten, mißlang, und unser Unterhandler kam nur bis zum Regimentsstab des russischen Inf. Reg. 150. Der russische Frontfoldat hatte aber ein berartiges Bedürfins nach Frieden, daß es ihm und seinen Kommissaren gelang, die Borlassung einer deutschen Kommission im Armeestabsquartier durchzusetzen. Am 11. Mai vormittags verließ diese Kommission, mit einem Schreiben des Oberbefehlshabers Oft ausgerüstet, die deutschen Gräben. Beim Heraunahen unserer Unterhandler bot sich ein eigenartiges Bild. hunderte und aberhunderte von russischen Soldaten standen auf den Bruftungen der Gräben und winften mit weißen und roten Fahnen. Immer wieder ertonte der Ruf "Herr, bring Friede!". Aber auch die Berbandlungen in Dunaburg tamen nicht vom Fled. Der General ber Ravallerie Dragomirow empfing, gezwungen durch den Armeesoldatenrat, unsere Unterhändler. Ein positives Resultat konnte nicht erzielt werben, da eben Dragomirow alles tat, um jeden Schritt, der zu einer gegenseitigen Waffenruhe führen konnte, zu unterbinden. Aber ein Erfolg, vielleicht von größerer Bedeutung, als man damals annahm, war errungen. Die Kunde von dem Nahen unserer Unterhandler war wie ein Lauffeuer von Graben zu Graben, von Batteriestellung zu Batteriestellung geeilt und hatte überall Hoffnungen erweit. Als der "Towarischi" anderntags das negative Ergebnis hörte und herausmerkte, daß ein örtlicher Friede burch das hartnackige Verhalten der Armeeleitung nicht erreicht worden war, stieg die But auss Höchste. Bald wurde uns bekannt, daß in erregten Versammlungen Soldatenrate abgesetzt wurden, weil sie sich in dieser Frage der Masse nicht willsahrig genug zeigten. Es waren jene Tage, in denen Rerenstis Teuereifer die Truppen nochmals zum

gänge ift,
er Unterablöfende
t — nur
Berfammeinrücken
ten diefem
n dauerte
tont abzua, weiches
ift auch

be Anrufe

er gehört

ichtet, daß

g geräumt

Truppen

aren aber 1 und be-1 umlung,

nmlungen
Borgänge
chfeit unb
uberhaupt
beifter, die
uftedungsie galt es
Situation
t. Daher
ben wegen

n, Lampe hrer Aus= 3abteilung ir[ahabtei=

illerie bie egenteilige Luft gemittleren i Schaden inden Anren Trupiusgeführt it werden Kampf aufstachelte. Es ergab sich baher für die nächste Zeit ein wirres Bild, halb Krieg, halb Friede. Bei der auf den vorhergehenden Blättern geschilderten Offensive Kerenskis der Dünadurg, bekam bieses wirre Bild seinen besonderen draftischen Ausdruck dadurch, daß am rechten Flügel unseres Divisionsabschnittes der Kampf tobte, der linke Flugel dagegen das Bild tiesiten Friedens zeigte.

Deutscherseits waren wir uns der großen Gesahr voll bewußt, die unseren eigenen Truppen durch das russiche Beispiel drohte. Das Wort "Friede" war für schwache Genter nach dreisahrigem Kampse zu verlockend, um nicht Widerhall in ihren Serzen zu finden. Man richtete daher Propagandastellen ein, die vom Propagandasssizier und ausgesuchten Leuten und Tolmetschern besetzt waren. Auf diese Weise bildeten diese Stellen sozusagen den Brennpunkt sür das Unterhaltungs- und Mitteilungsbedürsnis der russischen Revolutionäre. Hier konnte man alles erfahren, was in und hinter der russischen Front von sich ging, denn der "Towarisch" war von einer

beängstigenden Mitteilsamkeit.

Wie weit die letzten Angriffe der Russen die Entwicklung der Dinge in Russland beschleunigt haben, entzieht sich meiner Kennting; Tatsache ist, daß die Zersebung der russischen Armee im Herbst mit dem Emporfommen der Bolichewiten sehr schnell sortickritt. Erschutternd wirsten die Erzählungen russischer Offiziere, die unseren, in der Propaganda totigen Offizieren sozusagen als Kameraden ihr Herz ausschutteten. Der Offiziere hatte seine bevorzugte Stellung verloren, ihm war jede Autorität genommen. Er sollte nicht mehr gelten, als der Mann in Reih und Glied, jedoch bald sollte er noch weniger sein und überhaupt keine Rechte mehr haben. Es gab in Russland genug furzsichtige Leute, die nicht einsaben, daß auf der Autorität der Halt der Armee und jede Weltordnung beruht, und daß sie an der Weltgesellschaftsordnung zu rutteln begannen, als

sie die Autorität des Offiziers erschütterten.

Fast stündlich, möchte ich sagen, gewann ich einen tieseren Einblick in die Entwicklung der russischen Revolution. Sie blieb in der Armee bei der Entrechtung des Orfiziers nicht stehen, sie setzte an die Spize der Kommandogewalt den Soldatenrat, sie nahm allen, nicht proletarischen Soldaten die Waffen und schuf die Rote Garde. Auf rein politischem Gebiet handelte sie entsprechend. Der "Bourgeois" galt nichts, der Proletarier und proletarische Arbeiterrat alles. Die proletarische Arbeiter und Soldatenwelt mit ihren Raten sollte iebt die Welt regieren und eine neue Weltordnung schaffen. Was disher war, wurde grausam zerstört, die Aultur verwustet, der Besith beschrankt, die Arbeitssreudigseit getotet, das Weib wurde Gemeingut. Die mederen Instinste drängten sich immer schärfer hervor, es entsteht immer ausgesprochener eine blutige Diktatur weniger Männer, die sich auf ihre ergebenen Truppen studen, deren Leidensschaften sie alles nachsehen. Das von dieser Diktatur beherrschte Land geht zugrunde, für die Machthaber war es jedoch bedeutungslos. Es

war das Bergewa nicht das als je ein ten Krie überhaup Berfränd

Das brücke fe Difentiv russischer Frontfai mit eine Artilleri Der revo Frieden, fionsstat dung mi Ruffen 1 Besuche | merben. ben. S und blei

Die ber From bände, is famen e Feindsel fomman ob die be Gs wur überschriferem Arest L

Mahahah Artilleri holten fi energisch er auf u 8/102 be

Un' major S Inf.=Di gabier, tretung. war das Seltsame geschen, daß diesemgen, die nicht genug über Vergewaltigung und gegen den Krieg hatten sprechen können, selbst nicht das Recht der Mehrheit achteten. Sie vergewaltigten scharfer, als je eine Regierung es getan, sie riesen zum Kampf auf und suhrten Krieg. Zunächst allerdings nicht gegen äußere Feinde, sondern überhaupt gegen alles Bestehende. Kein Wort der Versöhnung oder

Verständigung flang zu den anders Denkenden hinüber.

Das moge in furzen Zugen die Wiedergabe der Bilder und Gindrücke fein, die man an den Propagandastellen gewann. Als die Offensive im Juli sich totgelaufen hatte und selbst den einfachsten ruffischen Solbat die unerschutterliche Standhaftigkeit des deutschen Frontkampiers begrifflich nahegekonimen war, anderte sich das Bild mit einem Schlage. Infanteristen schlagen ihre Rameraden von der Artillerie tot, weil diese in Berhandlungen hineingeschoffen haben. Der revolutionare Soldat erzwingt, wenn auch nicht den allgemeinen Frieden, so doch den ortlichen. Es dauert nicht lange und der Divisionsstab der ruff. 76. Division nimmt direfte telefonische Berbindung mit unserer Division auf. Kaum ein Schuß fallt noch. Die Russen wunschen als Zeichen unserer friedlichen Gesinnung, daß ihre Befuche bei uns auch von uns im gegnerischen Quartier erwidert werden. Auf Grund besonderer Genehmigung wird dem stattgege= ben. So entwickeln sich, langsam aber sicher, die Verhaltnisse weiter und bleiben nach wie vor ein wirres Bild, halb Arieg, halb Frieden.

Die Bewegung war jedoch nicht aufzuhalten. An vielen Stellen der Front kam es zum Abschluß örklicher Waffenruhen. Die Versbände, die mit uns verhandelten, wurden immer größer. Schon kamen einzelne russische Armeen mit Anträgen zur Beendigung der Feindseligkeiten. Am 26. November fragte der russische Hochstekommandierende, Volkskommissar Arylenko, funkentelegrasisch an, ob die deutsche Oberste Heeresteitung zum Waffenstillstand bereit sei. Es wurde zustimmend geantwortet und bereits am 2. Dezember überschritten die russischen Unterhändler die deutschen Linien in unsseren Abschnitt. Die Berhandlungen begannen unverzüglich in Breft Litowsk.

Stellungsfampf vor Dünaburg.

September 1917. In den ersten Septembertagen halten unsere Maßnahmen zur Vortauschungen eines Angriffes an. Die feindliche Artillerie antwortet lebhaft auf unser Schießen. Unsere wiedersholten starken Feuerüberfalle veranlassen scheindar den Gegner, sich energisch zu wehren. Es werden einige Tausend Schuß gezählt, die er auf unseren Abschnitt verseuert. Leider verlieren zwei Mann der 8/102 beim Schießen das Gehör.

Unser allseitig verehrter Divisionskommandeur, Herr Generalmajor Lappen, wird am 1. September als Kommandeur der 15. Inf.-Div. nach dem westlichen Kriegsschauplatz abberusen. Der Brigadier, Herr Generalmajor von Scherbening, übernimmt die Ver-

tretuna

ren Eineb in ber
fehte an
m allen,
e Garde.
: "Bourrat alles.
ten follte
m. Was
ber Beurbe Geer herbor,
tveniger
n Leiben-

hte Land

los. Es

Reit ein

jergehen=

g, bekant dadurch,

: Rampf

bewußt,

hte. Das Kampfe

en. Man

aoffizier

n. Auf

für das

evolutio:

nter der

on einer

lung der enntnis:

erbst mit Erschüt=

seren, in

aden ihr Stellung

cht mehr er noch

8 gab in auf ber

uht, und

nen, als

zeigte.

Am 16. ds. Mts. rückt die III/F. A. R. 87 wieder ab.

Unser Regimentskommandeur tritt seinen Urlaub an und wird durch den Major im Generalstab Benecke vom Generalkommando 53 vertreten.

Bei der Beschießung eines Infanterielagers durch die 4/102 wird beobachtet, wie in wilder Aufregung Pferde ins Freie getrieben

werden und Fahrzeuge in wildem Galopp abrücken.

Schieftechnische Uebungen in größerem Umfange werben abgehalten. Am 21. ds. Mts. rückt der Stab der II 102 auf dem wieder hergestellten Gesechtsstand Swirbischsi wieder ein. Herr Generalleutnant Sonntag vom Alpenforps übernimmt auf Allerhöchsten Befehl die Führung der Division.

Am 29. ds. Mis. wird Feldwebelleutnant Schmager von der

L. M. K. 993 zum Regiment (1/102) versett.

Der abnehmende Weideertrag wird eine große Sorge für den Pferdebestand des Regiments. So dürftig an sich der Graswuchs auf dem russischen Gelände war, so bedeutete doch das Grünfutter einen wichtigen Bestandteil der täglichen Rationen. Als dies aufhört, wird der Pferdezustand sichtlich schwacher und weniger widersstandsfähig. Es dauert nicht lange und eine unserer Batterien ist durch die Räude verseucht. Es werden scharfste Vorkehrungen getroffen, doch läßt es sich nicht bermeiden, daß die Räude auch auf Teile anderer Batterien übergreift.

Oktober 1917. Am 1. bs. Mts. scheibet Herr Oberleutnant Holzhausen aus dem Regiment und tritt als Batterieführer in tur-

tifche Dienste.

Das Aussuchen von Batteriestellungen und Beobachtungsstellen für die dritte Kampfstellung nimmt zahlreiche Offiziere und Untersoffiziere in Anspruch. Die Feuertätigkeit des Feindes und unsere ist außerordentlich gering. Die am 1. ds. Mits. gegen die Stellung der III, K. E. R. 3 acht Uhr abends vorgegangene 50—60 Mann starfe feindliche Patrouille wird von einer sofort vorstoßenden Batrouille dieser Kompagnie, nachdem dem Feind die Rückfehr durch Artilleriesener abgeriegelt war, schneidig vernichtet. Am 6. ds. Mits. sindet anläslich einer feindlichen Beschießung Unteroffizier Tappenbick der 7,102 den Heldentod. Am 7. ds. Mits. wird Oberleutnant Ebeling zum Generalkommando 33 als Ordonnanzoffizier fommandiert. Auch Herr Major Benede tritt nach Kückfehr unseres Regimentskommandeurs vom Urlaub zum Generalkommando 53 zustück. Am 16. ds. Mis. werden die Leutnants Holterhöff, Merle und Toeniges zum F. A. R. 201 versetz, am 18. d. Mis. die Leutnants Lietzens und Viersüß zum F. A. R. 48.

Die Ausbildung des Offizierforps und seines Rachwuchses wird weiter eifrig betrieben, insbesondere beherrschen schießtechnische Fragen die Köpfe. Wir hatten wohl schon längst davon gehört, daß im Westen ganz neue Grundsätze für das Artillerieschießen ausprobiert bzw. schon angeordnet waren. Offiziere, die zu verschiedenen Kursen

abkomm hin wirk für das ein gen machen

Die einsah v wie sie i machte s rigkeiten

(Fir wehrbat por dem für jede Man ste 10, 20 Keinde gefehene Waldftü Batterie materia Zum A tommen der gefa Batterie reicher machter stöße u' rechtzeit Ungriff:

widelt, ihrem vietellung schießen miauf zwe nicht wollen bag ma Breite rrien lar verfahre

man wi

APP

und wird nando 53

/102 wird getrieben

erden abauf dem n. Herr uf Aller-

von ber

e für den iraswuchs rünfutter dies aufer widertterien ift ingen geauch auf

rleutnant er in tür-

ngsstellen
nb Unters
nb unsere
Stellung
30 Mann
nden Pas
sehr durch
ds. Mts.
Tappens
erleutnant
fommans
seres Res
do 53 dus
iff, Merle
die Leuts

dies wird iiche Frait, daß im isprobiert en Kursen abkommandiert sind, bringen nun genaues Material mit. Weiterhin wird aber noch erakt nach Borschriften versahren: "Borbedingung für das Gelingen des ganzen Schießens und damit des Angriffs ist ein genaues Einschießen aller, insbesondere der am Sturmreifmachen beteiligten Batterien."

Die Besolgung dieser Bestimmung war jedoch bei dem Massenseinsatz von Artillerie und bei der Eigenart der Artillerieaufstellung, wie sie dann besohlen wurde, völlig ausgeschlossen. Auch im Osten machte sie seit dem Frühjahr 1917 aber schon so erhebliche Schwiesrigkeiten, daß eine Abweichung geboten war.

Ein genaues Einschießen zahlreicher Angriffs- ober Abwehrbatterien mußte weingitens mit der Mehrzahl dieser Batterien vor dem Angriffstage stattfinden, denn zum genauen Ginschießen ist fur jede Batterie eine gang erhebliche Anzahl Schiffe notwendig. Man ftelle fich aber nur die Folgen eines folden Einschießens von 10, 20 und mehr Batterien vor, die nur wenige Kilometer vom Feinde entfernt, dicht massiert in einer vom Gegner völlig ein= gesehenen zerschoffenen Ortschaft ober in einem fleinen eingesehenen Baldftud Aufstellung gefunden haben. Sofortiges Budecken der Batteriegruppe durch feindliches Tener, Vernichtung des Artilleriematerials und der Munition, waren bestimmt die Folge gewesen. Zum Angriff wäre es bann mit biesen Batterien sicher nicht gekommen. Nur in der überraschenden, schlagartigen Feuereröffnung der gesamten Artillerie am Angriffstage selbst, lag das Seit solcher Batterien. Außerdem hätte ein durch genaues Einschießen zahlreicher Batterien vor dem Angriffstage sicherlich aufmerksam gemachter Gegner sich sehr bald uber unsere Absichten, burch fleine Vorstoße usw., Gewißheit verschafft, an Die vermutete Angriffsfront

rechtzeitig Berftarfung herangezogen und dadurch den Erfolg des

Angriffs zumindest in Frage gestellt. Aber unsere technischen Hilfsmittel waren noch nicht so weit ent= widelt, um auf ein Einschießen gang verzichten zu konnen. Tropdem zwangen noch im Sommer 1917 bei den Angriffen im Often mit ihrem verstarkten Einsatz an Artillerie, mit der vorgeschobenen Aufstellung usw. die Verhältnisse dazu, von einem genauen Ginschießen Abstand zu nehmen. Man ging daher bazu über, die Batterien mit Megtrupps, Luft- und Erdbeobachtung auf Bierede ober auf zweiselsfreie, im Batterieplan zu bezeichnende Geländepunkte, die nicht weit von den Biereiten entfernt lagen seitlich einzuschießen. Auf Gabelbildung, auf das Ginichießen auf die feindlichen Batterien selbst, wurde verzichtet. Die Bierecke dienen dazu, die Bekampfung der feindlichen Artillerie mit Gasmunition derartig durchzuführen, daß man Flachen von bestimmten Abmessungen, eine 2 300 Meter Breite und 4 -500 Meter Tiefe, in benen die zu befampfenden Batterien lagen, festlegten; die sogenannten Gasvierede. Das Schiess verfahren erstrebte dann die Bergasung dieser Bierecke (spater ist man wieder davon abgefommen). In der Hauptsache fanden wegen

ihrer besseren Wirkung Grünfreuz- ober Blaukreuzgeschosse ober beibes gemischt, Berwendung. Seltener Gelbkreuzgeschosse. Gelbkreuzgeschosse waren von der Buntmunition weniger geeignet bei einem Angriff, weil das durch sie vergaste Gelände wegen der lange andauernden schadigenden Wirkung des Gases von den Sturmtruppen
nicht betreten werden durste. Es kam deshalb nur gegen Gesändeteile in Anwendung, die man selbst nicht zu betreten beabsichtigte.

Da das Wirkungsschießen bei Angriffen meist in der Dunkelheit begann, war das Einschießen auf Bergleichsziele mit Erdbeobachtung zwedlos und mußte unterbleiben. Nachdem die Hauptrichtung sur die Geschütze erschossen war, war die Ermittlung der Lasgesein flüsse von besonderer Bichtigkeit. Da die Lagese und Witterungseinslüsse (Luft, Gewicht und Wind) Beränderungen in der Flugdahn hervorriefen, mußten die Unterschiede zwischen Kartenentfernung und notwendiger Erhöhung von der Fußartillerie dzw. mit den dazu ausgegebenen Anleitungen errechnet und bekanntsgegeben werden.

Auch beim Einschießen gegen die Infanteriestellungen wurde ähnlich verfahren. Festlegen der Seitenrichtungen nach markanten Bunkten. Schießgrundlagen nach den befohlenen Zielen sind dann rechnerisch festzustellen. Rurz vor dem Wirkungsschießen Abgabe einiger Schusse nach dem Ziel zur Prüfung der seitlichen Lage. Beim

Wirfungsschießen wird dann in größeren Grenzen geftreut,

Benn auch dieses Schießversahren noch weit von der Vollkommenheit entfernt war, so fühlte man doch schon, wo der Weg hingehen würde. Unstelle des Einschießens mußte das Festlegen der Grundrichtung erfolgen; durch Tageseinflußtafeln mußte für sämtliche Gesschüßarten sofort die erforderliche Erhöhung und Seitenrichtung ersmittelt werden können, und außerdem mußten Wege gefunden werden, um die besonderen Einflusse, die sich durch die Beschaffenheit des Rohres und der Lafette ergaben, zu ermitteln.

Wir waren also auf dem Wege, uns völlig von den bisherigen Schießvorschriften loszulosen. Da wir hierdurch unzweiselhaft größere Leistungen in kürzester Zeit erreichen konnten, widmet man sich allsseitig mit großem Eiser der Durchdringung dieser schießtechnischen

Aufgaben.

November 1917. Das feindliche Artilleriefeuer last immer mehr nach. Von unserer Seite fallt fast kein Schuß mehr. Schieß- übungen und Ausbildungsdienst füllen die immer kürzer werdenden Tage aus. Bereits 3 Uhr nachmittags fängt es an zu dunkeln.

Lediglich am 4. d. Mts. unternehmen wir auf ständige feindliche Feueruberfalle hin ein schlagartiges einsehendes Straffeuer auf die russischen Stellungen an der Russenschanze. Schon während unserer Beschießung wird festgestellt, daß der russische Bataillonskommandeur vom Todesbataillon (IV, 150) sowie mehrere Offiziere und zahlreiche Mannschaften gefallen und verwundet sind. Soldaten des J. R. 149 erzählen nach dem Straffeuer, daß Soldaten des Tobesbata bitterur feuer re An

und wir Westen Schmid verden Artisleri am 17. dem 14.

Am 29 (2/102), 503 nac Gr

Zustand nachschu von Kar Des

gandajte folg. T ab 7. D bor ift fagt uni mit den zu pfleg Rowo wäldcher der Kre arbeitet, rechnet

dieser &

Ruffen !

abgeführ Das wetter. mehr zu Gange. gerichtet, granaten bie Man bienung abwehr (

für Bati

anstehen,

wachtmei

besbataillons 150 sich ihre Achselklappen abgerissen haben, aus Erbitterung darüber, daß man die Deutschen ständig durch Artilleriefeuer reize.

Am 8. b. Mts. scheibet Erzellenz Sonntag von der Division und wird als Kommandierender General zum IV. A. K. nach dem Westen versetzt. Seine Bertretung übernimmt Herr Oberstleutnant Schmidt, Kommandeur des Landw. Inf. Reg. 74. Am 13. d. Mts. werden die Leutnants Weber (1 102), Kleylein (4,102) zum Feld-Artillerie-Refruten-Tepot beim A. D. K. VII versetzt. Desgleichen am 17. d. Mts. Leutnant Greulich zum selben Truppenteil. Seit dem 14. d. Mts. fällt kein Schuß mehr von der seindlichen Artisterie.

Generalmajor Feldkeller übernimmt die Führung der Division. Am 29. d. Mits. werden die Leutnants Mette (8,102) Engels (2 102), Wischhusen (1,102) und Reinbacher (6,102) zum F. A. R.

503 nach bem Westen versett.

Große Sorge macht uns die Verpflegung unserer Pferde. Ihr Zustand wird schlechter und schlechter, von Tag zu Tag, da der Hafernachschub gänzlich aussicht. Wir suttern notwendig durch Beimengen

von Kartoffeln.

ober bei-

elbfreuz-

ei einem

rnge an=

itruppen

Gelände=

unkelheit

bachtung

tung für

er Ta:

ges= und

ingen in

Rarten=

erie baw.

befannt=

n murde

arfanten

nd dann

Mbgabe

ge. Beim

Rollfom=

hingehen

Grund-

tliche Ge-

tung er-

den wer=

affenheit

isherigen

t größere

i sich all=

echnischen

t immer

erbenden

ge feind=

feuer auf

mährend

rtaillon\$=

Offiziere

Soldaten

des To-

feln.

Schieß=

itigte.

Dezember 1917. Die unermiidliche Arbeit, die an den Propagandastellen seit Wochen geleistet worden ist, zeitigt endlich ihren Erfolg. Durch Fernspruch gibt das Generalkommando bekannt, daß ab 7. Dezember allgemeine Waffenruhe anbefohlen wird. Nach wie vor ist jeder Verkehr zwischen den beiderseitigen Stellungen untersagt und nur dem Propagandapersonal gestattet, im Einvernehmen mit den Leitern, die Unterhaltung mit den ruffischen Kommissaren zu pflegen. Die eine Propagandastelle liegt 1 fm süblich der Straße Nowo-Merandrowst Dunaburg, die zweite Stelle im Wenkerwaldchen (250 Meter nördlich des Ruffenfopfes), die dritte Stelle auf der Rreughohe. Un biefen Stellen wird mit größter Borficht gearbeitet, da mit dem Einsegen einer großen Gegenpropaganda gerechnet wird. Es ist auch Vorsorge getroffen, daß das Material dieser Gegenpropaganda nicht in unberufene Hände fällt. Die von Russen hernbergebrachten Flugblatter werden an die richtige Stelle abgeführt und dem IId der Division zugestellt.

Das Wetter wechselt zwischen Schneesturm, Frost und Tauwetter. Es ist ungemütlich. Da an der Front eigentlich nichts
mehr zu tun ist, ist die Winterausbildung der Truppe in vollem
Gange. In den Feuerstellungen sind Richtsanonierlehrgänge eingerichtet, denen alles mit großer Begeisterung obliegt. Auch im Handgranatenwersen, sowie im Pistolen- und Karabinerschießen werden
die Mannschaften ausgebildet. Vefondere Sorgsalt wird der Bedienung von Maschinengewehren für den Nahkamps und zur Fliegerabwehr gewidmet. In der Lehrbatterie herrscht reges Leben. Kurse
sür Batterieführer und sur Unteroffiziere, die zur Veförderung heranstehen, sind eingerichtet. Die jungeren Offiziere, sowie die Bizewachtmeister mit abgeschlossener Brüfung erhalten zweimal wöchent-

lich Unterricht. Auch die Gruppen- und älteren Batterieführer werben in Taktik und Schießtechnik vom Artilleriekommandeur unterwiesen. Die Batterien sind zu diesen Ausbildungszwecken zu bestimmten Lehrgruppen zusammengeschlossen. Unter Leitung von besonders geeigneten Offizieren schreitet die Ausbildung munter vorwärts. Täglich sindet Geschutz und Fußererzieren in allen Feuerstellungen statt. Einmal wochentlich wird Scharsschießen abgehalten, dem sich Scharsschießen mit Handseuerwaffen auschließt.

Am 13. d. Mts. ist durch Allerhöchste Kabinettsorder der neral der Infanterie Graf Kirchbach zum Oberbefehlshaber der 8. Armee ernannt. An seiner Stelle übernimmt der Agl. Sächs. General der Artillerie z. D. von Kirchbach den Besehl über die Armeeabteilung D. Durch Fernspruch des Generalkommandos wird die am 17. d. Mts. 12 Uhr mittags ablausende Waffenruhe in einen Waffenstillstand umgewandelt und als solcher dis zum 14. Januar

1918 festgesett.

Inzwischen find einschneibende Beränderungen eingetreten. Die Batterien sind aus ihren Stellungen herausgezogen und in die viel bequemeren Propenquartiere eingeruckt. Die Feuerstellungen felbit werden durch Wachkommandos, die je aus 1 Unteroffizier und 2-3 Mann bestehen, bewacht. Die Unterrichtsgruppen arbeiten unermublich weiter und find jett abteilungsweise zusammengelegt. Die übergahlige Munition in ben Feuerstellungen, sowie Batterieplane, Rundbilber, Aften uim, werben abgegeben. Leutnant Smolczof ift im Urlaub erkrankt und ins Lazarett Hamburg eingeliefert. Bon seiner Erkranfung ist er nicht mehr zum Regiment zuruckgekehrt. Am 18. d. Mts. ift herr Generaloberft von Sichhorn zum Generalfeldmarschall ernannt worden. Am 20. b. Mis. scheibet Hauptmann Wintersbach vom Regiment anläßlich seiner Kommandierung zum Kriegsernahrungsamt Berlin. Um 29. d. Mts. findet in Steinenfee bei Frost und Schnee eine Barabe von Teilen ber Division ftatt, an ber vom Regiment die 6 102 auf Befehl teilnimmt.

Januar 1918. Zum Berständnis der weiteren Borgange, die bereits im Dezember an unserer Front zu beobachten waren, mögen

die nachstehenden Ausführungen bienen.

Mit der erneuten Revolution im November 1917, durch die sich Lenin und Tropsi der Herrschaft bemachtigten und Kerenssi zur Flucht nötigten, erlosch der lette Schein kriegerischen Wesenst in den russischen Schützengräben. Um 23. November sandten die neuen Gewalthaber einen Funkspruch in die Welt, der einen allseitigen Waffenstullstand und die Einleitung allgemeiner Friedensverhandtungen vorschlug. Da die Westmächte die Berührung mit der proletarischen Bewegung scheuten und auf die Fortschung des Krieges eingeschworen waren, sand der Funkspruch nur bei den Mittelmächten Widerhall. Die Verhandlungen begannen am 22. Dezember 1917 und zogen sich mit Unterbrechungen dis zum 10. Februar 1918 hin, ohne zum Frieden zu reisen. Sie waren von vornherein zum Schei-

tern ber tischen ( lungstif onnen, die jozio aber au in Fried als Veri Keinde. fommun über bie aud), un allgemei: miffen di forderter Unneftic felbständ Mittelm Grundla bie sich g zu nehm bunden . als über sich mut diplomat handler fate mit mung ge Mittelme der Russ feitigen, Unseren Röpfe ge 28. Дезе ben, um handlung hierau ui ber Grer revolutio **ic**haftsori schluß ge nisten, di

bruch pri

Dingieher

unter de

hinter be

der Führ

hrer wer=
ur unter=
un zu be=
ung von
unter vor=
en Feuer=
ogehalten,

ber Gegaber ber
gl. Sächf.
über die
ibos wird
in einen
. Januar

ceten. Die n bie viel gen felbst und 2—3 ten unerslegt. Die ceriepläne, 10lczyf ist ext. Von ückgekehrt. Generalsnuptmann ung zum Steinenssion statt,

gänge, bie en, mögen

ch die sich renski zur ns in den die neuen allseitigen sverhandsten der prostelmächten nber 1917 1918 hin, um Scheis

tern verurteilt, benn die Parteien traten mit unvereinbaren politischen Gegenfägen, Unschauungen und Zweden an den Berhand-Die ruffischen Machthaber waren einerseits nicht gesonnen, den Krieg fortzusetzen, dessen sie sich entledigen mußten, um die soziale Revolution im Schoße Rußland durchzuführen, hatten aber auch nicht ben Willen, mit den Gegnern des alten Ruglands in Frieden und Freundschaft zu leben, sondern waren und blieben als Bertreter der internationalen kommunifukchen Bewegung beren Feinde. Sie benutten die Berhandlungen in erster Linie, um ihre kommunistrichen Glaubenssatze von der Breft Litowsker Tribiine über die Ropfe der Unterhändler in die Welt zu rufen und dann auch, um die günstigsten Bedingungen zu erlangen. Die Art der allgemeinen Fassung ihrer Thesen fand das Ohr aller, deren Gewissen durch die Greuel des Krieges aufgerüttelt worden war. Sie forderten ganz wie Sieger und nicht als Besiegte einen Frieden, ohne Annektionen, das Selbstbestimmungsrecht nationaler, seither nicht selbstandiger Gruppen und den Berzicht auf Ariegskosten. Die Mittelmachte bequemten sich dazu, diese Leitsatze als diskutable Grundlage zu bezeichnen, obwohl taufend Gefahren darin schliefen, die sich gegen sie selbst kehren konnten, um nicht den Makel auf sich zu nehmen, der mit der Berleugnung so erhabener Grundsäte verbunden war. Die ruffischen Kommunisten gaben sich infolgedessen als überlegene Dialektiker zu erkennen, zwangen die Mittelmächte, sich mit ihnen auseinanderzuseigen und beherrschten fordernd das diplomatische Spiel. Gelbst das vergebliche Bemühen der Unterhandler der Mittelmächte führte nicht dazu, daß die ibealen Grundfätze mit den realen machtpolitischen Verhältnissen zur Uebereinstimmung gebracht werden konnten. Wahrend man sich auf Seiten der Mittelmachte bemuhte, das Delimma, in das die dialektische Kunft der Russen die Diplomaten der Mittelmächte verstrickt hatte, zu beseitigen, narrte der Russe, allen Regeln spottend, mit neuen Ideen. Unseren Diplomaten standen talmudistisch und marriftisch geschulte Möpfe gegenuber, die die Unterhaltung nach Belieben wendeten. Vom 28. Dezember bis 4. Januar wurde eine Beratungspause eingeschoben, um allen andern Völkern Gelegenheit zu geben, sich den Verhandlungen anzuschließen und sich zu äußern. Die Entente schwieg hierzu und die Berfreter der Mittelmachte traten in die Erörterung der Grenzfrage ein. Aber unsere Bertreter gerieten gegenüber den revolutionären Wortführern einer neuen zwischenfraatlichen Gesellschaftsordnung mehr und mehr in Nachteil. Je eifriger zum Abichluß gedrängt wurde, desto ichleppender handelten die Kommu nisten, die das Edio der Welt suchten und offenkundig auf den Ausbruch proletarischer Bewegungen allerorts warteten. Während das Hinziehen der Verhandlungen den Mittelmächten täglich Boden unter den Jagen wegzog, benutten Lenin und Trotfi die Zeit, hinter der bröckelnden Front des alten ruffischen Heeres und unter der Führung des Fähnrichs Arhlenko eine rote Armee zu bilden und

bie Macht bes Bolichemismus in Grogrugland zu feftigen, sowie ben Bürgerfrieg in die Gebiete Finnlands, Cftlands, Livlands und der Ufraine zu tragen. In biese Tage fiel bas Eingreifen bes Militärs, Generalmajor Hoffmann, der Stabschef bes Oftens, um die Ruffen zum Nachgeben zu zwingen. Obwohl er bestimmt und gemessen sprach, um Deutschlands Schwertarbeit zu retten, benutte Trotti geschickt diesen militärischen Eingriff, um ihn alsbald propagandistisch zu verwerten und Deutschland vor aller Welt der Bergewaltigung bes ruffischen Bolfes zu zeihen. Aus den vom tiefen Ernft und großer Sachlichfeit getragenen Worte wurde schnell eine Säbelrede gemacht, um finnfällig zu wirfen. Die Allierten fingen ben Ball, den Trogfi in die Weite schleuderte, und nahmen sofort die gunstige Gelegenheit wahr, "Deutschlands Gewaltpolitif" und beren "militaristischen Bertreter" an den Pranger zu stellen. Da gerieten die Berhandlungen völlig ins Stocken. Run entschlossen sich die Mittelmachte mit der Ufraine am 9. Februar einen Sonderfrieden gu ichließen. Trotti benutite die Gelegenheit, die Berhandlungen abzubrechen, die Unterzeichnung biefes Friedensvertrages abzulehnen, und von sich aus die Beendigung des Ariegszustandes und die Aufhebung der Ariegsbereitschaft des ruffischen Heeres zu verkinden. Unsererseits tat man ben Gegenzug, indem man diese, an sich völlig unsinnigen russischen Folgerungen als Ründigung bes Waffenftillftandes auffaßte und dem Bringen Leopold ben Befehl erteilte, nach sieben Lagen den Bormarich anzutreten, Livland, Estland und die Ufraine zu besetzen und den Frieden durch Gewalt zu sichern. Die folgenden Beilen werden einen fleinen Ausschnitt bringen aus ber Exefution, die von beuticher Seite fofort vorgenommen wird und von dem Vormarich in breiter Front.

Bon internen Borgangen im Monat Januar ift zu berichten: Am 5. Januar scheidet Major Stuhlmann aus und wird als Abteilungsführer zum Feld-Art.-Reg. 270 versett. Am 6. Januar übernimmt Herr Generalmajor Feldkeller die Führung der 87. J.D.; sein Nachfolger, als Führer unserer Division wird General der Ka-

vallerie d. D. von Stangen.

Mit Kucksicht auf die zu erwartenden Ereignisse wird durch Kommissionen die Marschsähigkeit der Batterien geprüft, brustseuchenkranke Pierde werden ausgetauscht. Soweit es dienstlich irgend möglich ist, wird alles noch mal auf Urlaub geschickt. Unter Leitung von Sammeloffizieren wird Munition und Material in den Stellungen gesammelt und abgeliesert. Scharfschießen sowie Schiessen mit Lichts und Schallmehtrupps finden ständig statt. Am 26. 1. übernimmt Hauptmann Reßler, der vom F. A. R. 38 zu uns versseht wird, die Fuhrung der I 102. Am 27. d. Mts. sindet anlaßlich des Geburtstages S. M. ein Feldgottesdienst mit anschließender Parade statt. Tas Regiment stellt eine Batterie zu drei Zügen aus der 5. und 8 102. Im M. G.-Lehrgang wird eifzig gepaust. Exzelenz von Limburg vom Generalsommando besichtigt die Truppen.

Feb setten fic jedoch pl gleichzeit in ben I fomman einer Be der bere im Laza ermüblic wert au herzen a der Spit schildete | langen & gebüßt h Arbeit. ments. allen A1

treue Pf

Ę 18. mit ben und mit und Rali Lauftaut Vorstoß. naburg 3 erfunden marsch i feinbliche brücken, wird an gegen II reits vor geben, de fehr gut etwa zwö gefálloffei ArtiAerie Schritt h Eleonore

gewählt.

eine Ufer

lichen. F

lungen a

der Vorn

sowie den s und der Militärs, die Russen gemeffen Trosfi geigandistisch ewaltigung Ernst und Gäbelrede ben Ball, ie günstige ren "mili= erieten die die Mittel= frieden zu ungen ab= bzulehnen, d die Aufverkiinden. fich völlig Baffenstill=

berichten: d als Abd. Januar 87. J.D.; al der Ka-

teilte, nach

d und bie

bern. Die

n aus der

mird und

vird durch ift, brustdienstlich ft. Unter vial in den wie Schie-Am 26. 1. uns vert anläßlich ender Pa-Zigen aus Erzelenz

Februar. Die Ruhe und der Garnisonsbetrieb des Januar setzen sich auch bis Mitte Februar fort. Am 17. d. Mts. erfolgt jedoch ploylich der Befehl, daß alle Batterien wieder einzusehen sind, gleichzeitig kommen auch schon die Befehle zum Vormarsch. Mitten in den Marschvorbereitungen trifft unseren hochverehrten Regiments: fommandeur, Herrn Major von Bed, ein ichweres Difgeschid. Bon einer Besprechung bei der Division zurücksehrend, zieht er sich auf der vereisten Dorfstraße Steinensees einen Beinbruch zu und muß im Lazarett aufgenommen werden. So wurde gerade er, der unermudlich tätig gewesen war, sein Regiment bei hochstem Kampfeswert zu erhalten und der sich immer mit seinem warmen Soldatenherzen auf einen Bormarsch gefreut hatte, verhindert, an diesem an der Spițe seines Regiments teilzunehmen. Der in folgendem geschildete Bormarich zeigt uns beutlich, daß das Regiment trot der langen Ruhezeit nichts an Kampftüchtigkeit und Manneszucht eingebiißt hatte. Major von Beck kann stolz sein auf den Erfolg seiner Arbeit. Am 16. d. Mts. scheidet er aus dem Verbande des Regi: ments. In warmherzigen Worten spricht er im Regimentsbefehl allen Angehörigen des Regiments seinen herzlichen Dank für die treue Pflichterfüllung und die Anhänglichkeit an seine Person aus.

Handstreich auf Dünaburg und Bormarich auf Bitow. 18. Februar. Es ist Auftrag der Division, gegen den Feind mit den hauptfräften an der Chaussee nach Dünaburg vorzustoßen und mit starken Teilen am Abend Dieses Tages Briwa Semgallen und Kalkung zu erreichen. Ein bis zwei Bataillone Infanterie auf Lauftautos und ein Zug Feldkanonen haben sich durch überraschenden Vorstoß in den Besitz der Brude 2 und der Eisenbahnbrude bei Dünaburg zu setzen, um die Sprengung beider zu verhindern. Offiziere erkunden bis 6 km hinter der femblichen Stellung, die für den Bormarsch in Aussicht genommenen Wege und die zu überbrückenden feindlichen Stellungen. Material zum Bau von Schützengrabenbruden, von Knüppeldammen und Ausbessern etwa zerstörter Brüden wird an allen Vormarschstellen, dicht hinter der vordersten Linie, gegen Fliegerlicht gebeckt, bereitgestellt. Pionierkommandos sind bereits vorgezogen und vertraulich unterrichtet. Die Erfundungen er geben, daß die ausgewahlten Vormarschstellen sich im allgemeinen sehr gut eignen. Nur bei Mikulischki stellt sich heraus, daß dort etwa zwölf feinbliche Gräben hintereinander liegen, und daß es ausgeschlossen erscheint, diese in kurzer Zeit so zu überbrücken, damit Artillerie und sonstige Fahrzeuge mit der vorgehenden Infanterie Schritt halten können. Hier wird daher ein füblicher Umweg über Eleonorenhof—Gut Ilsensee—Ilsensee nach der Nordspitze des Sees gewählt. Bei But Ilsensee ist bereits in ber vorhergehenden Racht eine Uferbrücke gebaut, um das Herauffahren auf das Eis zu ermöglichen. Für den Angriff selbst ist befohlen, daß starke Sturmabteilungen am 18. d. Mts. um 12 Uhr mittags in die rechts und links der Bormarschstraße liegenden Einbruchstellen eindringen, unmittels

bar dahinter Referve-Infanterie und in etwa 6—800 Meter Abstand bie Marschfolonnen selbst folgen sollen. Für ben Bormarich sind 3 Kolonnen gebildet:

Rechte Kolonne:

L. J. R. 73, L. J. R. 74, Kampfichule, 1/环. 红. 玳. 102.

1/2 2/F. A. R. 102 (Begleitzug), 1/2 Zug 2. Lbft. Pi. Komp. IX. A. R.

Mittlere Kolonne:

II. und III/L. J. R. 74,

7/F. A. R. 102, 1/2 2 F. A. R. 102 (Begleitzug), 1/2 Jug 2. Lbft. Bi Romp. IX. A. R.

Linke Rolonne:

II. und III/Lbst. J. N. 8,

4/F. A. H. 102,

1/2 6/F. A. R. 102 (Begleitzug),

1 Bautrupp Ferna 555.

Gem.=Feld=Art.=Abt. Fahr:

3/F. A. R. 102, 5 g. A. R. 102, 9 K. A. R. 102.

Artillerie=Stellungsabteilung:

1/2 6/F. A. R. 102, 8/F. A. R. 102, 6/Ldw. Fußa. 26, Batterie 849. Batterie 871.

Die übrigen Formationen der Division marschieren unter deren direkten Befehl.

Zum Handstreich auf Dünaburg wird das Detachement Schmidt zusammengestellt. Dieses fest sich zusammen aus

I/L. J. R. 74, 2. Komp. L. J. R. 73, Kampficule,

1 Offizier, 10 Bioniere, 1 Offizier, 16 Dragoner, 1 Offizier, 3 Eisenbahner,

1/2 2/K. A. R. 102.

11 Uhr vormittags steht die gesamte Division in vorstehender Glieberung zum Angriff und Vormarich bereit. Befehlsgemäß geben die Stellungsbatterien 12 Uhr mittags je einen Schuß in das rusfische Hintergelände ab, zum Zeichen bessen, daß der Waffenstillstand beendet, und die Feindseligkeiten wieder beginnen. Im selben Augenblid brechen die Stoftrupps aus den Gräben hervor und dringen

in die f über die Stoßtru Schmidt stößt in Dünabu erreicht. russissée 3 Uhr Rampft haben. 30 nach Räumer tachemei Bahnho Garbe : maffnet. Grimafenhage:

Die feits bei Nowo ! giments De

250 Ge Erfolg i ben bes Erfolg ( fotvie di Sď

ein Ben in die 1 Shut 1 stant. brediger Feuer L Rauch, foll, ha Dann I Pferd r ftall leg erwischt, auf den

lener u

diefe Re

figen A

straße !

er Abstand earsch sind in die feindlichen Grabensnsteme ein. Borbereitete Bruden werben über die Gräben gelegt, so baß die drei Kampftolonnen muhelos ben Stogtruppen folgen fonnen. Die Fugtruppen bes Detachements Schmidt find auf Kraftwagen verladen. Das gesamte Detachement ftößt in schnellster Gangart auf ber Chaussee Nowo –Alexandrowsk— Dünaburg vor. 1 Uhr 10 hat es bereits die Brücken vor Dünaburg erreicht. Die vorgefundenen Sprengladungen wurden entfernt, Die ruffischen Posten entwaffnet und gefangen genommen. Gegen 3 Uhr nachmittags treffen die Meldungen ein, daß die übrigen Rampftolonnen ber Division die vorgeschriebenen Linien erreicht haben. Große Kriegsbeute wird von allen Seiten gemeldet. 4 Uhr 30 nachmittags gehen die Marichtolonnen in ben vorgeichriebenen Räumen vor Dunaburg zur Ruhe über. Inzwischen ift das Detachement Schmidt zur Zitadelle und bem Petersburger und Rigaer Bahnhof vorgedrungen und hat diese besetzt. Truppen ber Roten Garbe werben alleroris gefangen genommen und tampflos entwaffnet. Die Masse ber Division liegt in Unterfunft im Raume Griwa—Semgallen—Neuhof—Gut Alt-Swenten—Ratal—Gut Birfenhagen.

Die erste Staffel liegt im Raume anschließend daran, beiderseits der Chaussee bis Gut Medum. Die zweite Staffel in und um Nowo Alrandrowsk. Divisions-Stabsquartier Gut Kalkuny, Re-

gimentsftab F. A. R. 102 Alt-Kircha.

Der Division ist eine große Kriegsbeute in die Hände gefallen: 250 Geschütze, 25 Lokomotiven und 400 Eisenbahnwaggons. Der Erfolg ist in erster Linie den frischen, tatenkraftig Vorwärtsdringens den des Detachements Schmidt zuzuschreiben. Wesentlich trug zum Erfolg auch die zuversichtliche Stimmung der gesamten Truppe bei, sowie die mustergültigen Marschleistungen und die Marschlesziplin.

Schon dieser erste Tag bietet all das Widerliche dem Auge, das ein Bewegungsfrieg in Rufland mit fich bringt. Die Unterfünfte, in bie mon fommt, und in benen man bes Rachts vor ber Ralte Schutz sucht, sind widerliche Buben voll Unrat, Ungeziefer und Geftank. Berbreckte und verlauste Bewohner in machtigen, ebenso dreckigen Schafpelzen hausen mit ihrem Vichzeug darin. Ein offenes Feuer brennt meist in der Mitte des Zimmers. Der aufsteigende Rauch, ber durch eine trichterförmige Deffnung nach oben entweichen foll, hat den Raum mit Qualm erfüllt. hier foll man ruhen? Dann lieber in ben Stall zu den Pferden, wo man sich in die nach Pferd riechenden Woilachs einrollt und auf das Stroh im Pferdestall legt. Manchmal hat man auch ein leiblich sauberes Quartier erwischt, wo man dann zu viert und fünf nebeneinander pennte. Und auf ben Straffen beim Bormarich auch die widerlichen Bilder gefallener und angefressener Tiere. Hunderte von Raben fallen über diese Radaver her und des Nachts fommen die Wölfe aus den riefigen Balbern und beenden die graufige Mahlzeit. Die Rudzugstraße der fliehenden Ruffen ift weithin gekennzeichnet. Ueberall

iter deren

ıt Schmidt

orstehenber näß geben 1 das rufenstillstand en Augend bringen

liegen herausgeworfene Munition, Waffen, tote Pferde, Feldfüchen, Geschütze, Maschinengewehre, Last= und Personenautos. Die Gutshöfe und die Schlösser sind arg verwüstet von den revolutionaren Bauern und Soldaten, die alles hab und Gut raubten oder zerstorten. Der Pobel herricht und plundert alle anderen aus, und in den meisten Fallen hat man fie auch noch totgeschlagen. Es ist ein schauerliches Bild, wie dieser stumpffinnige, blode Pobel hauft. Und fuchen wir dann im inneren Rampf um eine klare Weltvorstellung, bewußt und unbewußt das Dasein des russischen Landeinwohners mit seinen Erscheinungen zu verstehen, so ift es ber Blick, hinaus in die russische Landschaft, die und den Fingerzeig gibt. Wer Rußland fennt, wird sich jener endlosen Chenen entfinnen, die immer weiter und mächtiger wirken. Sie gehen in weiter Ferne in den Himmel über und bilden mit ihm gleichsam nichts wie eine gewaltige Fläche. In dieser Natur verschwindet der Vertikalbegriff vollig. Dem entspricht durchaus die Seele des Volkes, das seinen Gott un Nachsten, im Bruder unter Brüdern sucht. Tarum mutet uns der russische Bauer so schlicht und gerade, so gutmutig und geduldig an. Die Kirchen in diesem Lande, mit ihren flachen Dachern, auf benen die schlanken Türinchen, gefront von einer Zwiebelkuppe, sigen, ericheinen wie ein Stud der Erde, nicht aufftrebend mie der gotische Turm, nicht überwolbend wie der alabische Kuppelbau; sie entsprechen in ihrer Anlage eben allein dem planischen Grundgefuhl, bas ihre Erbauer als Rinder biefer Landschaft in sich spiiren.

19. Februar. Die Uhren werden wieder eine Stunde gurudgestellt. 9 Uhr vormittags steht die gesamte Division zum weiteren Vordringen bereit. Un der Spige das Detachement Schmidt, dahinter die zur Verstarften 37. Landiv. Inf. Brig. zusammengestellten drei Kampfkolonnen und anschließend die gemischte Feld-Art.-Abt., und dahinter das III. Ref. Fußa. Batl. 17. Die Chofenaja in Dienaburg, die gesten noch das Bild wild fluchtender rusifischer Truppenteile zeigte, fteht heute unter der eifernen Disziplin deutscher Fronttruppen. Auf Befehl des Generalkommandos 56 hat die Division schnellstens den Bahnhof Ljughn zu befeven. Nachdem das Detachement zum weiteren Borftoß abmarschiert war, folgte Die Dibision mit den I L. J. R. 74 als Vorhut. Gegen 2 Uhr nachmittags raften die Truppen in Höhe von Malinowfa. Inzwischen hat das Detachenent Schmidt bereits Wyschft und den Bahnhof Dubno be sett. Durch die außerordentlich furzen Tage — um 1/4 Uhr nachmittags war es bereits dunkel — gehen die Truppen frühzeitig zur Ruhe über. Das Detachement liegt im Raume Dubno Buscht-Bw. Baffilew. Der Rest der Division im anschließenden Raume Rubenischfi — Lotifi — Mafarentaja; I. Staffel in Dünaburg,

II. Staffel Griwa—Semgallen—Kalkuny.

20. Februar. Gut und Dorf Feimany werden im Sturm genommen. Das Vordringen ist sehr schwierig, da die Chausseebrucke bei Ruschenitga kurz vorher von den Russen gesprengt wurde.

Pionier Ausbess Brücke. eines r jelbst ko stoken o der Sta nicht er trupp fi in den übergege Abt. F.

die Fuh 21. nopol. Stoktru Rampf nen. L Burgero fommen Begeiste empfang Lotomo porftößt nimmt, Hicespee des Dete Brig. m 102 und perlaben fährt u Durch 2 von Wa

Ruhe ül 22.liegender porten f Rälte vo 30-40 der Tru gewölbte die Geid

gelingt o

vor Offi

gegen b mühebol ruar me

Pioniere, unterstütt burch Infanteristen, machen sich sofort an die Ausbesserungen und erreichen bereits am Abend die Fahrbarkeit der Brücke. Bei dem Vorftoß auf Feimann wird die Kavalleriespihe eines russischen Regiments gefangen genommen, das Regiment selbst kommt leider nicht in Sicht. Kaum war Feimanh besetzt, so stoßen auch schon die Personenkraftwagen und Motorradsahrer nach der Stadt Rjeczyca vor. Eine Wegnahme durch Handstreich läßt sich nicht ermöglichen, da der aus nur wenigen Röpfen bestehende Stoßtrupp startes Feuer erhalt. Inzwischen waren die übrigen Truppen in den ereichten Raumen zwischen Dubno und Feimann zur Ruhe übergegangen. Regimentsstab Wnschfi; Herr Major Kahle, Erfah-Abt. F. A. R. 54 stogt hier zum Regiment. Durch A. K. D. ift ihm die Führung des Regiments übertragen.

21. Februar. Aufgabe: Wegnahme von Rjeczbca und Antonopol. Die russischen Truppen, die am Abend vorher unseren kleinen Stoßtrupp unter schweres Feuer genommen hatten, haben ben Rampf aufgegeben, so daß beide Ziele kampflos besetzt werden können. Beim Vorruden bes Detachements auf Rjeczyca fommt eine Burgerabordnung den beutschen Truppen entgegen, heißt fie willfommen und bittet um Schutz vor den Volschewifi. Mit großer Begeisterung werden wir Deutsche von der Bevolkerung von Rjecznea empfangen. Em Rionierzug macht auf dem Bahnhof Rjeczhca eine Lokomotive und einen Wagen fahrbereit, der fofort auf Ljuzyn vorstößt, einen Proviantzug erbeutet, ruffisches Militär gefangen nimmt, und beibes nach Rjeczyca zurudbringt. Im Raume von Ricczyca geht die Division zur Ruhe über. Da die Hauptaufgaben des Detachement Schmidt restlos gelöst sind, wird es der 37. Landw.-Brig. wieder unterstellt. Lediglich zwei Kompagnien, 1/2 2 F.A.R. 102 und einige M.G.s werden auf einen fahrbereit gemachten Zug verladen und stoßen nach Oftrem vor. Dieses Sondertetachement fährt unmittelbar hinter dem Zuge einer russischen Delegation. Durch Aussetzen von Postierungen an Kunstbauten und Ginnehmen von Basser vergrößert sich der Abstand zwischen beiden Zügen. Leider gelingt es den Russen noch unbehindert eine Eisenbahnbrucke 10 fm vor Oftrow zu sprengen. Im Maltaabschnitt geht die Division zur Ruhe über.

22. und 23. Februar bient zum Heranziehen weiter rudwärts liegender Truppenteile und zur Vorbereitung von Eisenbahntransporten für die Truppen. Unter Berücksichtigung einer fast täglichen Kalte von 38 bis 45 Grad und einer täglichen Marschleistung von 30—40 fm fann man wohl von geradezu hervorragenden Leistungen der Truppe sprechen. Jeder von uns wird die vollig vereisten und gewolbten Chausseen nicht vergessen, und in Erinnerung haben, wie die Geschütze, Munitionswagen und sonstige Fahrzeuge immer wieder gegen die Steine am Wegrand abrutichten und außerordentlich muhevoll wieder in Bewegung gesetht werden mußten. Um 23. Februar werden die Bahnstreden von Rjeczyca nach hinzenberg über

sie ent= ndgefühl, n. e zurückweiteren mibt, ba= igestellten Art.=Abt., a in Dii= Truppen= r Front-Division das De=

eldfüchen,

Die Guts=

utionären

oder ger=

s, und in

Es ist ein

ust. Und

rstellung,

nwohners

k, hinaus

Wer Ruß-

ie immer

ie in den

ne gewal=

iff böllig.

Gott im

uns der

uldig an.

tuf benen

liben, er-

r gotische

Hmittags hat bas ubno belhr nacheitig zur Bhſchti— Raume

die Di=

turm ge= ffeebrücke murde.

ünaburg,

Alt-Schwaneburg und nach Kreuzburg über Beleny erkundet, ge-

sichert und von Bolschewiken gesäubert.

Abgesehen von der Kriegsbeute in Dünaburg, beträgt diese bis heute: 150 Geschütze, darunter mehrere schwere, 4 Autoflats und andere Flakbatterien, 4500 Gewehre, 252 M.-G.s., 300 Feldküchen, 5000 Gasmasken, 50 Kraftwagen, 15 Lokomotiven, 250 Waggons, 3 vollständige Feldlazarette, ein Verpflegungszug, 250 Kferde nach Abzug der von der Truppe eingestellten Pferde, 5000 Gefangene sowie zahlreiche Verpflegungsmagazine und Sanitätsmittellager.

24. Hebruar. Das vorerwähnte Detachement ist am 23. d. Mts. bereits aus eigenem Antrieb mit seinem mühselig zusammensgestellten Zuge weiter vorgedrungen und hat Phtalowo erreicht. Hinter Phtalowo stößt ein feindlicher Panzerzug vor. Es entwickelt sich ein kurzes Gesecht, in dessen Berlauf der Panzerzug die Flucht ergreift. 3 Uhr nachmittags ist am 23. d. Mts. der Bahnhof Ostrow in unsern Besis. Zur Unterstützung des Detachements wers den Infanteries und Pionierkompagnien auf Kraftwagen entsandt.

Regimentsstab Gut Pokumin bei Kjeczhca. Die I/102 quartiert: Stab: Gut Nowa-Siolka; 1.102 in Rund, Skangali, Bishansfaja und Sabolkje; 2,102 Koschelewa und Oskrow; 3/102 Saliesje

und Scobolnifi.

Stab II 102 Posnan; 4/102 Posnan, Mortiniki; 5/102 Lis-

kotva, Boberotva: 6/102 Poshegowa, Katonowa.

Stab III/102 Krjakowa; 7,102 Salzewa, Kojakowa; 9/102 Dusbinowa. Die 8/102 befindet sich noch in der alten Kampsstellung vor

🐧 Dünaburg.

25. Februar. Der Division sind seitens des Generalkommandos die Bahnsicherungen und das Absuchen der Gegend nach Militär und Waffen übertragen worden. Das Regiment behält daher für die nächsten Wochen seine unter dem 24. d. Mts. erwähnten Standsquartiere. Die Bahnstrecken Antonopol—Phtalowa und Webensinden dem den schaften Lagen die Sicherung der Bahnstrecke Phtalowa—Sinzenberg werden gesichert, ebenso wird in den nächsten Tagen die Sicherung der Bahnstrecke Phtalowa—Sitta und der Petersburger Chaussee vom Maltaabschnitt dis Bolzwelniza durchgesührt. Sonst hatte die Division Ruhe.

Pffow. gespren benn b erschwe

Rußlar Deutsch ritter, jason ? einen 1 waltige porbei Boden. haft bo hier ar jentred Hier h Banner Land 1 tiefen | pussee. impola nad S eine th zu unf scheinli norbife sieht u Baläste ragt ü hohem, ein ec frostige

> graue Nebel auf ber überall

indet, ge=

biese bis
und anseldfüchen,
Waggons,
erde nach
defangene
lager.
m 23. b.
1sammensereicht.
Es entserzug die
Bahnhof

entfandt. 02 quar= Bishans= Saliesje '102 Lis=

ents wer=

/102 Du-Aung bor

nmandos litär und c für die t Stand= Webenj enfo wird etalowa bis Bol=

## Pitew.

März. Laut Korpsbesehl rückt die Division per Bahn nach Pstow. Es ist eine recht unsichere Fahrerei, da zahlreiche Brücken gesprengt sind und nur notdurftig wieder hergestellt werden können, denn die grimmige Kälte von fast 40 Grad wirkt außerordentlich

erschwerend und behindernd.

Psfow. — Die alte, beilige, ehrwürdige Stadt im tiefen heiligen Rugland. Ein halbes Jahrtausend ist es her, daß zum zweiten Male Deutsche in Affom einruden. Einft maren es die deutschen Orbensritter, die diese russische Siedlung im Sturme nahmen. Man muß schon Pstow durchwandert und durchstöbert haben, um von ihm einen unvergeklichen Eindruck zu behalten. Durch ein Tor bes gewaltigen Aremis führt ein schmaler Weg an den Gärten des Klosters vorbei zu einer Anhöhe hinauf. Man betritt alten, heißumstrittenen Boben. Mauerüberreste auf steil abfallenden Hängen künden sagenhaft von dem Leben und den Befestigungen, die frühere Geschlechter hier angelegt hatten. Un der vordersten Spite fällt der Blid fast fenkrecht hinunter auf die Einmundung der Pffowa in die Welikaja. Hier war es, wo beutsche Ordensritter nach siegreichem Kampf ihr Banner aufgepflanzt haben. Weit reicht ber Blid nach Norden ins Land hinein und führt uns an den zahlreichen Windungen, der in tiefen Einschnitten dahinstürzenden Welikaja bis zum riefigen Beipussee. Mitten aus dem Bild heraus ragt das auf steiler Höhe imposant thronende Aloster Arasnaja Gorfa. Läft man den Blid nach Suben gleiten, bietet fich ein eigenartiges Bilb. Die Stadt eine inpisch russische Stadt, mit 40 000 Einwohnern und 44 Kirchen du unsern Füßen — schimmert dem Beschauer grell bunt, unwahrscheinlich wie eine Sinnestäuschung des Südens in diefer bleichen, nordischen Welt entgegen. Auf dem diesseitigen Ufer der Welikaja fieht unfer Auge ein phantastisches Gewirr von weißen häusern, Palasten und Rirchen, Türmen, Zinnen und Toren. Der Kreml ragt über das weiße Hausermeer und die Olginskibrude greift in hohem, elegant gespannten Bogen über die Welikaja. Es ift ein echt russisches Bild — alles weiß in weiß, in trüben, frostigen Tönen, fahlgrauer niedriger Himmel, schwere, zahe, eis= graue Luft, die auf turze Entfernung hin schon in undurchsichtigen Nebel übergeht. Grauweiser Schnee am Boben, auf ben Dächern, auf den Stragen und Bruden, auf dem Eis des Flusses - Schnee überall. Wir sehen hinein in die Stragen und können gerade noch

bie Typen bes Markt- und Straßenlebens mit seinen Rasnoschtschift (Hausierer), den Teeverfäusern und den Tropkas mit ihren Iswoschtschifd, die wie Hausen dunkler Zottelbären saul und schweigsam beisammen stehen, und viele andere Erscheinungen in ihrem originellen Gepräge erkennen. Und über all diesem Leben, den weißen Häusern ragen die grünen und goldenen, freuztragenden Auppeln. Ganze Nester zwiedelförniger Goldmassen wachsen funkelnd und blitzend empor. Die weißen Schneeflächen dämpfen das Durcheinander der Töne und berwandeln es beinahe in einen feierlichen Gleichklang von weiß, gold und grün.

In der Zeit vom 10.—15. d. Mts. treffen die Batterien und Stäbe nacheinander in Pstow ein und beziehen hier ihre Quartiere und Stellungen. Man möchte fast sagen, daß sich hier ein richtiger Garnssondetrieb entwickelte. In der Stadt herrschte völlige Ruhe, die Aufnahme war durchweg eine außerordentlich freundliche. Zum Schuße der Stadt und der Division sind überall Feldwachen aufgestellt und Sicherungsbatterien in das Gelände, dicht hinter Pstow den dem Demarkationslinie eingestreut. Pleine Aufregungen bleiben auch nicht aus, da Bolschewistenbanden den Handen ihrer Führer entglitten – räubernd und plündernd auch in die neutrale Zone eindringen. Durch Streiffommandos, an denen sich auch Züge unserer Batterien beteiligen, werden sie unter tüchtiges Feuer gesnommen und zurückgeschlagen.

Juzwischen find eingehend weitere Artillerieftellungen erkundet worden. Diese liegen längs der Demarkationslinie. Da es unter den augenblidlichen Verhaltniffen unzwedmäßig ist, samtliche Batterien einzuseten, wird die 1. und 2 102 angewiesen, fünf Stellungen mit eigenen Geschützen zu besetzen und außerbem brei Stellungen mit je 2 erbeuteten Geschützen. Die übrigen unbesetzten, erkundeten Stellungen werben beim Eintritt erhöhter Gefechtsbereitschaft befehlsgemäß sofort von den Batterien der II. und III, 102 besett. Die Unterbringung der Mannschaften in und bei den Stellungen ift allerdings teine sehr gute, ba es sich nur um armseligste Panjedorfer handelt. Psfow selbst zeigt ein recht eigenartiges militärisches Bild. Russische Offiziere, die die Brücken über die Welikaja gegen die Bolichewisen beim Einrücken der Deutschen verteidigt haben, haben die Erlaubnis, ihre Uniform weiterhin öffentlich zu tragen. Wir verstehen uns mit ihnen recht gut. Sie sind in vielen Dingen uns gute und eifrige Berater gewesen.

Am 20. b. Mts. findet eine Parade der in Pstow liegenden Truppenteile der Division vor dem Oberbesehlshaber der Armec, Generalvberst von Kirchbach, auf dem Marktplat von Bstow statt. Mit dem 22. d. Mts. tritt die verstärkte 5. Ersat-Division unter den Besehl des A.O.K. 8. Die 126. und 8102 sind inzwischen nachgezogen und in Pstow eingetroffen, ebenso die Bagage des Regiments. 5/102 verbleibt nach wie vor in Ostrow. Vallert Zum Fe felben C und We 8/102 u

An Offizier hierzu Presse i

Ap Manow später ( das Ne fanoner holt bie in Afto: evanaeli der lang mann ! F.A.R. Romma 12 Uhr dem Ob finbliche Irtutif: Brüdne

und der An wird da

zur Rot

Pagabte

Bo:

Oftrowfür zehn rung vo werden wird vie gen Fül Bortrag einem b richtete

Die werden Ludendo griff un

und Ba

Am 30. d. Mts. scheiden aus dem Regiment die Leutnants kannen II.

Ballert und Schlupfoten der 1 102 und Kunad 3,102 und werden dem orisen weißen Kuppeln.
Ind und Weißel der 5 102, Romanus 6 102, Langhammer 7,102, Emmel 8,102 und Behaghel 9,102.

Am 23. d. Mts. wird die kanferliche Kommandantur durch

Am 23. d. Mts. wird die kackerliche Kommandantur durch Offiziere und Mannschaften der Division besetzt. Das Regement stellt hierzu Leutnant Schmidt, Regimentsstab, welcher die Abteilung

Presse übernimmt.

April. Laut Divisionsbefehl wird die I/102 in den Raum Katschanowa, Lafno und Lapatowa verlegt. Stabsquartier Dubnik, später Gut Kassalowka. In den ersten Tagen dieses Monats wird das Regiment umbewaffnet. Zunächst erhält die II/102 Feldstanonen 16, III,102 Leichte Feldhaubiten 16. Ein Kommando holt die Geschütze in Möln. Um 11. d. M. ruckt die 5 102 aus Ditrow in Pstow ein. Das Trompeterkorps konzertiert Donnerstags vor der evangelischen Kirche auf der Sergiewskaja. Um 23. d. M. scheibet der langjahrige Rommandeur der III 102 des Regiments, Hauptmann von Reden, um eine Abteilung seines alten Regiments F.A.R. 27 im Westen zu übernehmen. Den allseitig so beliebten Kommandeur sehen wir alle ungern scheiden. Am 24. d. Mts. findet 12 Uhr mittags eine Parade von Truppenteilen der Division vor dem Oberbefehlshaber ber Urmee statt. Die nicht in Stellung befindlichen Batterien des Regiments mit Kolonnen haben vor der Irkutik- bzw. Omskikaserne Aufstellung genommen. Leutnant Brückner 6,102 wird zur Stadtverwaltung, Leutnant Müller 1,102 zur Kommandantur fommandiert. Leutnant Unverzagt 8/102 zur Bagabteilung.

Bom F.A.R. 34 wird Leutnant Popp zum Regiment verfet

und der 7/102 zugeteilt.

An zahlreichen polizeilichen und wirtschaftlichen Maknahmen wird das Regiment beteiligt. Zur Gendarmerie des Kreises Pleskaus Ostrow-Ludzen werden berittene Unterofsziere und Mannschaften für zehn Patrouillen kommandiert. Aufkaufkommandos, unter Führung von Offizieren, sür die Bedürfnisse der Truppen der Division, werden ebenfalls vom Regiment gestellt. In geistiger Beziehung wird viel Anregung gegeben durch eingerichtete Vorträge von geistigen Führern des Kreises. In vieler Trinnerung wird noch der Bortrag des Herrn Professor Dr. Christian bleiben, der uns in einem blendenden Deutsch aus der Kulturgeschichte Pleskaus beziehtete und ferner über Handel und Gewerbe, Munzwesen, Kirche und Baukunst plauderte,

Die Batterien selbst üben Geschützegerzieren. Die Chargen werden weiter schießtechnisch ausgebildet. Die unter Erzellenz Ludendorff erschienenen Anweisungen über Abwehrschlacht und Angriff und über neue Schießregeln bieten eine fast unerschöpfliche

nter den datterien igen mit gen mit fundeten haft beseth. Die ngen ift Ranjestärisches

eierlichen

cien und

duartiere

richtiger

ge Ruhe, he. Zum n aufge=

r Pstow

gen blei-

en ihrer

neutrale 1ch Züge

euer ge-

erkundet

a gegen haben, tragen. Dingen

egenden Urmec, w statt. nter den en nach= es Regi= Quelle neuer Gesichtspunkte, deren eifriges Studium sich später bei ben Kämpfen in Westen sehr belohnt.

Bei dieser Gelegenheit sei auch ein sehr interessanter Vortrag berühmten Schlachtenmalers und Kriegsberichterstatters Maros Przeslawski hervorgehoben. Es wird nicht allen Kameraden bekannt sein, daß Przeslawst in Friedenszeiten ein Lieblingsmaler des bahrischen Königshauses war. Biele seiner Bilder aus den Rämpfen zwischen Russen und Türken im Kaukasus gehören zu den Renommierstücken Münchener Museen und Galerien. Sein Bortrag war eine leuchtende Schilderung über den Vormarich ber Türken im Raufasus. In Pstow hatte sich Prizestawsti der Not der Zeit entsprechend als Kinobesitzer niedergelassen, um sein täglich Brot zu verdienen. Der Verfasser dieser Zeilen, ber als Pressechef mit Prizeflawski wegen der keinozensur dienstlich zu tun hatte, hatte oft das Vergnügen, mit diesem außerordentlich gerstvollen Manne in feinem bescheibenen häuschen am Oftrand der Stadt, die schönsten Stunden zu verplaudern. Obwohl er abseits der Kämpfe im Westen stand, ist er einer der wenigen gewesen, der sich ein klares Bild von der Psyche der Schlachten im Westen und der darin ringenden Truppen machte. Als wir miteinander wärmer geworden waren, entpuppte er sich als ein begeisterter Anhanger deutscher soldatischer Eigenschaften. Worte hohen Lobes findet er für die nach seiner Meinung nur durch die deutsche militärische Erziehung mögliche Entwidlung von Personlichkeitswerten, die unsere Frontkämpfer auszeichnen. Er ist unermublich im Fragen nach Einzelheiten ber Kampfe. Er halt es für eine übermenschliche Leiftung der deutschen Truppen, daß diese es fertig bringen, bei der furchtbaren Julle und Bewalt des Materials, das die Westicklachten beherrscht, tropdem der Waterialwirfung standzuhalten.

Mit befonderer Sorgfalt werden die Nachrichtenmitteltrupps ber Batterien und Stabe ausgebildet. Das Gerat wird vervollftandigt und jeder Einzelne so durchgebildet, daß er sich bei Störungen felbst helfen kann. Unsere Erfahrungen aus ber Sommeschlacht hatten uns ja von selbst darauf hingewiesen, daß der Draht nur ein sehr beschränktes Befchls- und Meldungenbermittlungeinstrument ift. Binkerflaggen und Blinkgerat treten in ben Borbergrund. Dank der Tuchtigkeit und der großen hingabe der Abteilungs-Nachrichtenmitteloffiziere war es moglich, einen seltenen Stand der Ausbildung zu erreichen. Auch hier zeigt es sich in den späteren Rämpfen, daß an ber Forberung ber Berfonlichkeiten bes Einzelnen unendlich viel, wenn nicht alles, liegt. Neben der einwandfreien Beherrschung des Materials geht unsere Ausbildung dahin, jedem Einzelnen der Trupps zu felbstandigem Handeln mit seinem Gerät im Gefecht zu erziehen. Wir haben damit, wie die späteren Blätter berichten werden, glanzende Erfolge gehabt und können jedem Einzelnen der Nachrichtentrupps nur warmste Worte der

Anerfe: gesprod

fau we Fahrült befohler schrödingerer boch haben, zunächf auszufi zu wen und ru auch ein Baterla Lange i erfreuer

M

wir mo infolge Wir M braben den. Di gebung mehr b Immer um den gefánno Plestan gründlu oder au Gütern . Geld of find me Unterbr in Ples gungson müssen schaft b

Die wärts. ! zum fle ginnt b schiede g die Arbe zierkorp

geregelt

päter bei

Vortrag erstatters ameraden ngsmaler aus den n au den Vortrag ürken im Beit ent-Brot zu echef mit hatte oft danne in schönsten n Westen Bild von ringenben n waren,

eiten ber beutschen leund Gezahem ber teltrupps rvollstänztörungen neschlacht raht nur gsinstruzbergrund.

ldatischer

rch seiner

mögliche

itfämpfer

des Einseinwands ig dahin, it feinem späteren tönnen orte der

198=Madi=

der Aus-

späteren.

Anerkennung über seine Hingabe an seinen schweren Dienst außgesprochen werben.

Mai. Auch im Mai geht das Leben unseres Regiments in Blesfau weiter den geordneten Gang einer Garnison. Es wird ererziert, Fahrübungen werden abgehalten und es wird viel geschrieben und besohlen. Wenn dieser Dienst sür uns Frontsämpser auch viel schwerer zu ertragen ist, als der im Kampsgetöse des Westens, so hat er doch einen großen Vorzug. Was wir jahrelang nicht gefannt haben, kernen wir jest wieder tennen: Mußestunden, mit denen wir zunächst wenig anzusangen wissen. Aber bald wissen wir auch diese auszusullen, und wie das so im Leben geht, bald haben wir ihrer zu wenige. Wir besuchen Vorträge, sind da und dort dei baltischen und russischen Familien zum Tee und Plauderstunden eingeladen, auch ein kiener Flirt und Tanz lassen uns ganz vergessen, daß das Vaterland im Westen schwer um seine Selbstbehauptung ringt. Lange können wir uns dieser köstlichen Abwechslung allerdings nicht erfreuen.

Mit unseren täglichen Sorgen bleiben wir behaftet. Nachbem wir monatelang aus den ruffischen Depots gelebt hatten, laßt jest infolge der mangelhaften Bahnverbindung die Verpflegung nach. Bir Menschen wissen uns ja immer noch zu helsen, aber unsere braven Pierde mussen schwer unter dem mangelnden Nachschub leiden. Obwohl wir allwöchentlich Henauffauffommandos in die Umgebung schicken, können wir bald ben Bedarf für die Aferde nicht mehr deden. Die nahere Umgebung Pleskaus ist bald leergekauft. Immer weiter müssen die Kommandos in das Land hineinziehen, um den Ansprüchen gerecht zu werden. Als Anfang Mai der Schnee geschmolzen war, werden schleunigst Batterien in die Umgebung von Pleskau verlegt, damit die sparlichen Beibeflachen der Umgebung gründlich ausgenutt werden. Die Batterien werden entweder gang ober auch nur mit einem Teil der Pferde zu diesem Zweck auf Gutern und Vorwerken untergebracht. Die Besitzer werden burch Gelb ober Geftellung von Gespannen entschädigt. Im allgemeinen find weder fur die Mannichaften, noch fur die Pferde, hinreichende Unterbringungsmöglichkeiten vorhanden, sodaß wir Baracen, die in Pleskau erbeutet worden sind, nach den einzelnen Unterbringungsorten schaffen muffen, was viel Arbeit erfordert. Infolgedeffen mussen auch die Besehlsübermittlungen und damit die Alarmbereitschaft der Batterien, die Verpflegungs- und Postzuführung neugeregelt werden. Kurz, es fehlt nicht an Arbeit.

Die Umbewaffnung der II. und III/102 schreitet rüftig vorwarts. Besonders die Beschaffung und Kontrolle der Ersatteile bis zum kleinsten Splint machen unsagdar viel Arbeit. Gleichzeitig beginnt die Ausbildung am neuen Geschütz, das wesentliche Unterschiede gegen das seitherige Material ausweist. So muhselig uns auch die Arbeit wird, so romint doch ein neuer Geist hinein, als dem Offizierkorps anlaßlich einer Parade vor dem Herrn Oberbesehlshaber Oft S. Kgl. Hoheit Prinz Leopold von Bahern in einer Ansprache die freudige Genugtuung wird, daß nun auch unser Regiment in den großen Entscheidungsfämpsen im Westen mitwirken soll, und der Abtransport kurz bevorsteht. Heered-Feld-Artillerie so war die Barole. Wir ahnten, was und bevorstand, und wissen, daß wir überall dabei sein werden, wo ganze Kerle gebraucht werden, wenn es im Ringen des Materials drunter und drüber geht. Dieses Vertrauen in unsere Kraft und unsere Disziplin erfüllt uns mit großem Stolz. Klar sehen wir alle nun das Ziel unserer Arbeit, die uns

seither recht langweilig vorgekommen war.

Anstelle des ausgeschiedenen Hauptmann von Reben übernimmt Hauptmann Schrader vom F.A.R. 39 Perleberg die Führung ber III 102. Am 12. und 13. d. Mts. finden Vorubungen zur Parade vor S. Kgl. Hoheit auf dem Exerzierplat vor der Omstitaferne ftatt. Das Regiment tritt mit feinen neuen Geschüten an, da die Umbewaffnung der II. und III 102 inzwischen beendet ist. Bereits am frühen Morgen des 16. d. Mts. bei großer Kalte und prächtigem Sonnenschein rückt das Regiment zur Parade. Der Vorbeimarich flappt ausgezeichnet. Durch Signal werden die Offiziere zu G. Rigl. Hoheit befahlen, ber fich zunächft die Ritter des Eifernen Rreuzes I. Rlaffe voritellen läßt. In einer warmen, zu herzen gehenden Ansprache bringt S. Agl. Hohert seine Anerkennung für den ganz vorzüglichen Eindruck, den das Regiment auf ihn gemacht habe, zum Ausdruck und feilt uns mit, daß es ihm eine Genugtung fei, dem Regiment in den nächsten Tagen den Befehl zum Abrücken nach dem Westen erteilen zu können. Der Divisionsadjutant teilt bem Regimentskomandeur nach der Tafel im Auftrage S. Rgl. Hoheit mit, daß das Offiziersforps des Regiments einen gang ausgezeichneten Eindrud auf ihn gemacht habe, und daß er mit Genugtuung die freudige Ueberraschung auf den Wesichtern gelesen habe, als er dem Offizierkorps den Abtransport nach dem Westen verkündet habe.

Bereits am 17. d. Mts. wird das alte Material der II. und III/102 abgegeben. Am 24. d. Mts. erfolgt eine teilweise Ergänzung des Pferdebestandes aus den Beständen der Infanterie. Am 25. Mai halten die Nachrichtentrupps sämtlicher Abteilungen eine große llebung ab, die zur vollen Zufriedenheit ausfällt. Inzwischen sind verlegt worden: 4 102 nach Bor dei Bodoßje, 5 102 nach Gut Moglin, 7,102 nach Pofrowisoje, 8 102 nach Tschepiet, Stab

III/102 und 9/102 nach Tuchowifa.

Die Umbewaffnung der I 102 wird ebenfalls besohlen. Junächst erfolgt die Abgabe des alten Materials. Geländenbungen in Gemeinschaft mit der Infanterie, sowie Schiegubungen wechseln einander ab und sind den neuen Gesichtspunkten der Abwehrschlacht angepaßt. Zahlreiche Unteroffiziere und Mannschaften werden beschleunigt in der Funkerschule in Riga ausgebildet. Um den Nachwuchs an Offizieren sicherzustellen, wird durch praktische und mündliche Prüfung der Offiziersaspiranten eine Auswahl getroffen.

Eir Reinhar Wie fest fational verwickel Willer Kommai zurück. Feldivebe 7/102 be

Jur verscht. Weg

famtliche von ihre giments Maichine heim un! abteilung aus und werden t mann zu 1. Estab giment. b. Mts. c verladen laden. Ar vertretent Divisions Verband Dank uni besten Wi Am 15. 1 laden uni feuchung . Düffeldor transport cache bie i in ben und ber var bie baß wir n, wenn ses Vermit gro-

die uns n über= rie Füh= igen zur : Omfti= iben an, nbet ift. älte und der Vor= Offiziere Eisernen : Herzen für den cht habe, tung sei, rten nach eilt bem . Hoheit ı§gezeid)≠ ugtuung , als er bet habe. II. und gänzung

Zunächst Zunächst Gemein= ander ab ingepaßt. unigt in an Offi= Brüfung

ie. Am gen eine

ızwischen 1ach Gut Ein Heuauftaufkommando, unter Führung des Leuknants Reinhardt der 4,102, ist von seinem Kommando nicht zurückgekehrt. Wie festgestellt wird, hat das Kommando versehentlich die Demarfationslinie überschritten und ist in ein Gesecht mit den Bolichewiki verwickelt und schließlich gefangen genommen worden. Sergeant Wüller wurde leicht verwundet. Nach mehreren Tagen kehrt das Kommando auf dem Wege über Petersburg wieder zum Regiment zurück. Es war den ärgsten Mißhandlungen ausgesetzt gewesen. Feldwebelleutnant Ginther von der Feld-Art.-Batr. 863 wird zur 7/102 versett.

Juni. Beterinär Lantisch wird zur 1. Estadron/Drag.=Regt. 16

berfett.

Wegen bes bevorstehenden Abtransportes des Regiments treten sämtliche zur besonderen Dienstleiftung kommandierten Offiziere von ihren Kommandos zurud. Die Batterien und Stäbe des Regiments werden zur Fliegerabwehr und für den Nahkampf mit Maschinengewehren ausgerüftet. Die Leutnants der Reserve Seelheim und Brüdner verbleiben in ihren Kommandos bei ber Pagabteilung bow. Stadthauptmann. Gie icheiden aus bem Regiment aus und merben gum Landw. Feld-Art.-Regt. 250 verfest. Dagegen werben von diesem Regiment die Leutnants Melchior und Kauff= mann zum Regiment (6 102) verfest. Oberveterinär Riebuhr von 1. Esfabron Drag.-Regt. 16 tritt als Regimentsveterinär jum Regiment. Die Verladung des Regiments ist für den 13. und 14. d. Mis. angesetzt. Während Regimentsstab, II. und III/102 in Pstom verladen werden, wird die I/102 auf dem Bahnhof Neu-Jiborst verladen. Am 13. 6. Mts. fieht das Regiment in Parade vor dem ftellbertretenden Divisionskommandeur, Graf von Beroldingen. Der Divisionskommandeur spricht dem Regiment, das lange Jahre im Berband der Division in Treue und Hingebung gekämpft hat, seinen Dank und seine Anerkennung aus und gibt bem Regiment seine beften Bunfche fiir meiteres ehrenvolles Rampfen mit auf ben Weg. Am 15. und 16. d. Mis. werden die Batterien nacheinander verladen und iber Wilna, Wirrballen, Endtkuhnen (hier findet Entseuchung statt), Kreus, Bromberg, Küstrin, Berlin, Hannover, Duffeldorf, Hagen, Herbesthal, Lüttich, Namur nach Einen abtransportiert. hier erfolgt Entladung.

## Cinab.

Als wir aus Pleskau gen Bekten rollen, grüßen wir zum letzen Male Schnee und Eis. Stärker sind die Sonnenstrahlen geworden und haben den Kampf mit dem russischen Binter siegreich begonnen. In Pelze gehült besteigen wir den Transportzug und nun nach wenigen Tagen schon, nachdem wir Deutschlands herrliche Gaue durchquert haben, stehen wir mitten in der sommerlichen Pracht der belgischen Landschaft. Eine undergleichliche Wohltat für uns, die wir in den letzen sechs Monaten nur Kälte, Schnee und

Eis erlebt haben.

An einem Juni-Rachmittag, der durchflutet ist von einer schräg hereindringenden Fulle von Sonnenlicht, steigen wir am Bahuhof Cineh in den Sattel, um langfam und behaglich nach Schloß Leignon emporzutraben. Bor und liegen die schieferblauen Dacher von Cinen. Hohe schwarze Walder stehen um das Dorf; die Felder über Cinen find durchfest mit vielen Buckeln, Fleden und Wegen; im Wiefentale rauscht der rasche belle Bach. Es ist heiß im Tale, fühler jedoch im Wald, der uns bald aufnimmt. Anmutige Lichtflecken durchschimmern den Tannenforst, der Weg steigt an und das tiefe Wanberlied des Baches hebt die Stille noch mehr hervor. An mancher Lichtung schaut man in Täler, Reiter fprengen bort, Stahlhelme bligen. Gin milbes, weites Licht breitet sich über alles Land, hängt fich wie Schaum an alle Bäume und Hügelränder, beseelt die ganze Belt. Unserem lichtempfindlichen Menschenherzen tut diese Belle ben Sinn auf, laft fie ein und schaut daufbar den immer farbigeren himmel an. Und wenn ein Böglein im Tannenwald wie verzagt etwas zwitschert, so sind es gemilderte Laute innigen Dankes für einen bunt durchflogenen Lag, so war es ein unwillfürlich melodisch gewordenes hinubertraumen in den unbewußten Buftand ber Nacht.

Wer mit einem leichtschwingenden Herzen begnadet ist, mit einem Nervengeslecht, das durch Leidenschaft und Kämpfe verseinert worden, dem seben sich solche sanft glimmende Leuchtabende mit all den Erlebnissen eines tönend und glühend vorübergegangenen Tages in Musik und Dichtung um. Es ist für und Frontsampfer ein melodisches Zusammenklingen von Dank, Zuversicht und Heim weh. Bir sind voll von einem reichen Siegesgefühl, aber wir sühlen auch die Wunden mühsam durchfampfter Tage. Da erhebt sich vor uns im Tannengrün über dem freundlichen Dorfe Schloß Leignon, in dem wir in den nächsten Wochen hausen sollen. Vom Schloßhof

fonne ler als Stan hier, ball die ihrer wir am funs, trot der Schlitangen Iso schlutund King

aus über Gegend,

Das Heeresleit für den Etab, 7. Conjur, Etab, 111/102 in Etab, 111/102 in wegs em der abgegneuen Ar

24. S gefommer eingerückt daß am Artilleriel ftellung e Straken.

Das natürlich einem geo Mannscha die Lücker Erfahrung gunute ge in den ni denen Sch egergieren, lungen be brochener mird, fühl bom 28. 7 schieken a Beim erft festgelegter aus überschaut unser Blick die herrliche, blühende und grünende Gegend, von Waldern reich durchsett. In den Strahlen der Abendssonne leuchten die Dörfer der Umgebung auf, die unseren Batterien als Standquart.er dienen sollen. Mit dem Glase erkennt man bald hier, bald dort im Gelände diese und jene marschierende Batterie, die ihrer Unterfunft zustreht. Sonne erfullt unsere Herzen, und als wir am späten Abend uns wohlig zur Ruhe ausstrecken, überkommt uns, trotz dieses Genusses, den dieser herrliche Tag uns bereitet hat, die stille ernste Frage, um das: was wird? Bald umfängt uns alle der Schlummer. Lange qualt uns dieser Gedanke nicht. In den langen Jahren der Kampse haben wir stahlharte Kerven bekommen. So schlummern wir hinüber in den neuen Tag, in neues Kämpsen und Ringen um des Vaterlandes Sicherheit, Größe und Macht.

Das Regiment wird als Heeres-Artillerie-Reserve der Obersten Heeresleitung auf dem Truppenübungsplats Tinen zur Ausbildung sir den bevorstehenden Einsatz einquartiert. Es quartieren: Reg.-Stab. 7. und 9 102 in Leignon, Stab I.102 in Reux, 1/102 in Conjux, 2 102 in Connieux und Corbion, 3/102 in Nchippe, Stab II 102 und 4,102 in Daviet, 5,102 in Fays, 6/102 in Achene, Stab III/102 in Barsena, 8/102 in Chapis. Die von der I/102 unterwegs empfangenen seichten Feldhaubigen Krupp werden hier wieder abgegeben. Die Abteilung erhalt wieder F.K. 96 n/A. mit dem

neuen Anstrich.

24. Juni. Kaum sind wir im Laufe des Tages in Einen angesommen und die einzelnen Teile des Regiments in ihre Quartiere eingerückt, da bringen die Befehlsempfänger auch schon den Besehl, daß am 25. d. Mts. eine Besichtigung des Regiments durch den Artilleriekommnadeur, Oberst Pawlowski, stattsindet. Die Aufstellung erfolgt abteilungsweise auf den nach Leignon führenden

Straken.

um let:

hlen ge=

fiegreich

sug und

herrliche

terlichen

ltat für

nee und

r schräg

Bahnhof

Leignon

ı Ciney.

er Cinen

Wiesen=

er jedoch

n durch=

fe Wan=

mander

ahlhelmo

d, hängt

ie ganze

selle den

rbigeren

perzagt

nfes für nelodisch

r Nacht.

ist, mit

erfeinert

mit all

jangenen Kämpfer

d Heim=

r fühlen

sich vor

Leignon, Schloßhof Das Regiment wird sofort auf den Westetat gebracht. Damit ist natürlich ein furchtbarer Papierfrieg verbunden, der sich ja nun bei einem geordneten Heerwesen nicht immer vermeiden läßt. Pferde, Wannschaften, Druckvorschriften, Funk- und Nachrichtengerät füllen die Lücken des Etats aus. Wohl haben wir eifrig vorgearbeitet, die Ersahrungen des Westens, soweit sie und schon bekannt waren, und zunuhe gemacht, aber hier merken wir, daß noch vieles sehlt. Gleich in den nächsten Tagen beginnen die Abteilungen auf den verschiedenen Schußbahnen die besonderen Einflüsse zu erschießen. Geschützererzieren, Fahrübungen im offenen Gelände, Einrücken in Stellungen bei Tag und Nacht und Scharsschießen wechseln in ununterbrochener Neihenfolge ab. An dem Tempo, mit dem hier gearbeitet wird, sühlt man schon den Pulsschlag der Westsront. In der Nacht vom 28. zum 29. d. Mts. hält das gesamte Regiment ein Nachtschießen ab. 2 Uhr morgens wird die Feuerbereitschaft gemeldet. Beim ersten Morgengrauen erfolgt die Bekämpfung kartenmäßig sestgelegter Ziele.

Die dem Regiment noch fehlenden Maschinengewehre zur Nahverteidigung und zur Fliegerahwehr treffen ein, und werden den daran ausgebildeten Unteroffizieren und Mannschaften anvertraut. In den nächsten Tagen werden die Nachtschießen fortgeseht. Daneben erfolgt ein eingehendes Ausbilden im Gebrauch der Tafeln

zur Ausschaltung ber Tageseinflüsse.

Mit den Nachtschießen ist der Dienst aber lange noch nicht zu Ende. Sowie die Zielaufnahmen beendet und ausgewertet sind, rücken die Abteilungen in neue Stellungen und halten getrennt besondere Scharsschießen ab. Die Nachrichtentrupps werden mit Schlüsseln und der Geheimklappe ausgerüftet und eingeübt, dis sie in der Lage sind, jeden Besehl und jede Meldung chiffriert bzw. verschleiert weiterzugeben.

Am 2. Juli erhält das Regiment Befehl, sich am folgenden Tage vormittags auf Bahnhof Ciney verladebereit zu halten. Die Verladung geht ohne Schwierigkeiten vor sich, so daß die Absahrt pünktlich ersolgt. Der Transport geht über Namur, Maubeuge,

nach Laon.

3., 4. und 5. Juli. In den Abendstunden dieser Tage treffen die einzelnen Stäbe und Batterien in La Malmaison ein und wersden hier entladen. Die Unterbringung erfolgt entweder in diesem Ort oder in den umliegenden Baracen. Bereits in der ersten Nacht spüren wir die Nähe der Kampsfront. Starke seindliche Fliegersgeschwader machen einen Angriff auf das Munitionsdepot La Walmaison. Hunderte von explodierenden Fliegerbomben erschüttern die Luft. Der Angriff ist jedoch wirkungslos verpufft.

Bereits am 5. Juli beginnen Teile des Regiments den Anmarsch zur Angriffsschlacht beiderseits Reims. Das Regiment wird eingesett im Abschnitt der 12. baherischen Infanterie-Division. Diese

ift das Ziel, dem wir zuftreben.

eim Verlunfere Lunfere Lunfere Lunfere Looff, enterials de Truppe stellung und physicinen A

schriften An aus, auf feits fag lieft, ein bekommt auch in tund desse berweiler haben ge

diesen S man die

weise ist

Die Sommese Gefühl nitüd, an und dadı anderes gliederun Feuerwir

In l träger de mit Schr mit dem baher übe ir Nahden den ertraut. t. Da= Tafeln

nicht zu et find, ennt been mit bis sie ert bzw.

lgenden en. Die Abfahrt rubeuge,

treffen nd wert diesem n Nacht Flieger= la Mal= chüttern

ben Anent wird n. Diese

## Angrifisichlacht bei Reims.

Als wir am 5. Juli im Fußmarsch unserem Aufmarschgelände im Verbande des Korps Schmettow zustrebten, hatten wir durch unsere Ausbildung in Cineh Grundsätze in uns aufgenommen, die — wenn wir fie auf ihre Urform gurudführen — beutlich zeigen, daß unsere Oberfte Hecresleitung, insbesondere Erzellenz Ludendorff, erkannt hatte, daß bei der ungeheuerlichen Wucht des Ma= terials die seither gebräuchlichen Formen im Angriff der Psyche der Truppe im allgemeinen nicht gerecht wurde, sondern daß eine Umstellung der Kampfesweise erfolgen mußte, um für die physischen und psychichen Nachteile für die ausgesprochenen Materialschlachten einen Ausgleich zu schaffen. In klarer, einleuchtender Ausbrucksweise ist — wenn ich so sagen soll — das neue System in den Borschriften für alle Truppenteile für die "Angriffsschlacht" dargestellt.

An sich geht es vielleicht über den Rahmen dieses Buches hin= aus, auf biese Einzelheiten einzugehen. Wenn ich mir aber andererfeits sage, daß jeder Einzelne unseres Regiments, der diese Zeilen lieft, ein ganz anderes Bild, ein ganz anderes Berständnis für das bekommt, was wir durchgemacht haben, so ist es erforderlich, wenn auch in bescheidenem Rahmen, über den Gesamtaufbau des Angriffs und dessen Grundgedanken zu plaudern, und dabei ein wenig zu Denn ber einzelne Ranonier und auch viele Offiziere haben garnicht die Zeit und die Möglichkeit gehabt, praktisch mit diesen Sachen zusammenzukommen, sodaß ich annehmen kann, daß man die kleine folgende Uebersicht allseitig freudig begrüßen wird.

Die "Abwehrschlacht" in noch starren Formen haben wir in der Sommeschlacht 1916 zur Genüge kennengelernt und daraus das Gefühl mitgenommen, daß wir zu starr, zu gah an jedem Grabenstud, an jeder Anhöhe, an jeder Batteriestellung festgehalten haben und dadurch manche unnötigen Berlufte erlitten. Diesmal ist es ein anderes Bild, das der Schlachtgang zeigt. Größte Beweglichkeit, Zergliederung in kleine Truppen, dafür aber gesteigerte Material- und

Feuerwirkung sind oberfter Grundsatz geworden.

In der Kompagnie ist das leichte Maschinengewehr der Haupt= träger bes Feuerkampfes. Die Gewehrträger, jum Teil ausgerüftet mit Schnellabehandwaffen und Gewehrgranaten aller Art, bilben mit bem leichten Maschinengewehr Infanterieschützengruppen, bie baher über eine gewaltigere Feuerkraft gegen fruher verfügen. Hin=

zu kommt die Unterstützung burch die schweren Majdinengewehre, mit ihren größeren Schufiweiten und befferen Leiftungen. Gie baben die Aufgabe, aus rudwartigen Stellungen, durch Unterfeuerhalten bes Gegners ben Schutzengruppen das heranarbeiten an ben Feind zu erleichten. Obgleich selbst Infanterie, ist bas schwere Maschinengewehr zur ersten Begleitwaffe der Infanterie geworden. Die zweite Begleitwaffe ist der leichte Minenwerser fur widerstandsfähigere Biele auf nahe Entfernungen. Er hat unzwischen ein an beres Aussehen befommen, als er uns noch in Erinnerung ift. Fahrbar und leicht beweglich, sowie durch entsprechende Bisiereinrichtung für ben direkten Schuß geeignet gemacht, hat er für die Infanterie immer größere Bebeutung gewonnen. Diefe Begleitwaffen genügen jedoch nicht, um der Infanterie ohne zu große Berlufte bas Borbringen zu ermöglichen. Mittlere und schwere Minenwerfer, in ihrer Konstruftion so beweglich wie nur möglich gemacht, verstärken bie Feuerfraft. Endlich find es noch Flammenwerfer, die in kleinen Gruppen die Infanterie begleiten, um gegen feindliche Befatungen in Unterständen und Rellern auf nachste Entjernung eingeset zu merben. Go ift bie Infanterie, wenn ich fo fagen barf, zu einer Art gang leichter Artillerie geworden, Die noch badurch verftarkt wird, daß die Artiflerie der Division, sogenannte Infanteriegeschute ber Infanterie angliebert, um burch bireften Schuf die ftarferen Biberftandsnefter beim Feinde, als Aleinarbeit auf nahe und nachste Entfernungen, überwinden holfen follen. Tants haben wir in ben Rethen unserer Infanterie nur wenige erlebt. Zatfräftigfte Unterftütung findet der Infanterieangriff burch die fogenannten Schlacht-Diese greifen, aus der Luft herabitogend und dicht über ben Boben hinwegfliegend, mit Maschinengewehren und leichten Bomben die feindlichen Infanterielinien, Artillerie, Referven, Ro-Ionnen und weither anrückende Marschkolonnen an. Durch diese Schlachtfliegerabteilungen ist ber Fliegerei ein neues Tätigkeitsfeld zugewiesen worden, indem sie genau wie alle anderen Baffen in den Kampf auf der Erde eingreift und eine erhebliche moralische Wir tung ausübt.

Dieses enge Zusammenschweißen der einzelnen in ihrer Wirstung sich steigernden Waffen, aufgelöst in kleine und kleinste Verbande, bilden in der großen Erdschlacht gewissermaßen die eine Gruppe von Kampfern. Die andere Gruppe bildet die Masse der Artillerie. Für das Vordringen der Infanterie in der Angriffsschlacht ist die vordereitende Massenwirkung der Artillerie von aus

ichlaggebender Bebeutung geworden.

Zwanzig bis dreißig Batterien, also etwa 100 Geschütze auf einen Kilometer Front, werden beim Angriff eingesetzt. Das sind Zahlen, die früher niemand für möglich gehalten hat; noch weniger hat man sich jemals ein Bild von den Munitionsmengen gemacht, die sie auf den Feind schleudern. Wit ungeheuerster Massen= und Materialwirkung hofft man den Sieg zu erringen.

her erf mengen feiten, bon bor porhani zu führ liegende ein Gir lich die märe be Es ist Dberfte wirkt 3 möglich Truppe zubring "Stufer fches a ichneßen fluffe", Schußbe ftigen ( Batterio fichtliche feiten. die der rieführe Berpfleg Bereitst gage. fertigen führers, Heberga bringun des Bai zeichnis

lastend, am Lag einflusse mit ben einfacher mehr ob stellen g

fangsste

Befehlse

ngewehre, Sie ha= nterfeuer: n an den vere Ma= rben. Die eritands= i ein anist. Fahr= nrichtung infanteric genügen oas Vor-, in ihrer ärten die n fleinen satungen igesetzt zu gu einer verstarft negeldjube stärkeren nd nädste ir in ben te Unter= Schlachtdicht uber ) leichten rven, Ro= rch diese igfeitsfeld en in den

hrer Wirinste Verdie eine Masse der Angriffs don aus-

ische Wir=

chühe auf Das find H weniger 1 gemacht, 1ffen= und

Das Ausnuten der Schufwaffen ist erste Vorbedingungen, das her erfolgt die Massierung der Batterien mit ihren Munitions mengen bicht hinter ben vorderen Linien. Soviel Deckungsmöglichfeiten, wie erforderlich waren, um all diese Batterien gegen Sicht von porn und aus der Luft zu schützen, sind in der Natur garnicht vorhanden. Es ist also mit ihnen kein tagelanger Artilleriekampf zu führen. Die freistehenden Geschütze und die in Stapeln herumliegende Munction wären restlos zusammengeschossen worden, auch ein Einschießen so ungeheuerlicher Artilleriemassen hätte umveigerlich die Aufmerksamkeit des Feindes erregt, und der Artilleriekampf ware bereits vor Beginn ber eigentlichen Schlacht entfesselt worden. Es ist das besondere Verdienst des Oberst Bruchmüller von der Obersten Heeresleitung, hier bahnbrechend durch ein Verfahren gewirft zu haben, das all biefen Verhaltnissen, soweit es menschenmöglich war, Rechnung trogen follte. Das, was wir als einruckende Truppe, außer kampsesfreudiger Stimmung und harten Nerven mitz zubringen brauchen, ist herzlich wenig. Es sind die sogenannten "Stufen", die wir für jedes einzelne Geschütz während des Anmariches auf einem Zwischenschießplatz erschossen hatten. Das Erschießen der Stufen oder, wie es offiziell hieß, der "besonderen Einfluffe", gilt der Feststellung der Abweichung von der eigentlichen Schußbahn durch die Größe der Verbrennungsraume und den sonstigen Zustand von Rohr und Lafette. Alles andere, was eine Batterie für den Angriff benötigt, ist in erstaunlich klarer und übersichtlicher Urt vorbereitet. Die Uebergabe macht feine Schwierigfeiten. Es sei hier nur furz der Inhalt der Merkblatter angesührt, die der seiner Batterie mit dem Abteilungsstabe vorausgeeilte Batterieführer an Ort und Stelle erhalt: "Vorläufige Unterbringung und Verpflegung des Batteriefuhrers mit Begleitung. Feuerstellung. Bereitstellungsort. Probenftellung. Unterfunft der großen Bagage. An= und Abmarschwege. Zeit des Einrückens. Skizze des fertigen Fernsprechnepes. Ramen und Befehlsstellen des Gruppenfuhrers, des Untergruppenführers und des Unterabschnittführers. llebergabe der Festlegepunkte. Geschoß- und Pulversorten. Unterbringung der Munition. Lage des Munitionsdepots. Empfang des Batterieplanes. Errechnete oder erschossene Grundlagen. Verzeichnis der in Frage kommenden Befehle und Angabe der Empfangsftelle. Lebensmittels und Futterempfang. Santtatsdienft. Befehlsempfang. Zu erstattende Meldungen."

Man sieht hieraus, wie fein durchdacht und wie, die Truppe entlastend, alles von der Stellungsdwisson vorbereitet ist. Biermal am Tage erhalten wir von der Wetterwarte die sogenannten "Tageseinflüsse" (Windrichtung, Stärke und Lustgewicht), diese, zusammen mit den besonderen Einflüssen, bilden die Grundlage, um anhand einfacher Tabellen sur jedes Geschütz jederzeit zu ermitteln, wieviel mehr oder weniger beim Geländewinkel bezw. bei dem seitlichen Einstellen genommen werden muß. Das Einschießen wird ersetzt durch bas Festlegen der Grundrichtungen. Da jede Batteriestellung bereits vorher auf das gewissenhafteste trigonometrisch und topograpshisch seitgelegt ist und das Planmaterial auf das sorgsaltigste dersgestellt worden war, so ermöglichen diese Hismittel zusammen mit der sestgeschen Grundrichtung, den Tageseinslüssen und den besons deren Einschlißen ein exaktes Schießen auch ohne Einschießen und

ftändiges Ueberprüfen.

Die Geheimhaltung unserer Absichten und Borbereitungen ist baher oberster Grundsats. Ihm hat sich natürlich der gesamte Anund Aufmarich anzupaffen. Die Batterien felbit find je nach Kaliber und Schufmöglichkeiten in sogenannte Infanterickampfabteilungen (3fa) und Artilleriekampfabteilungen (Afa) eingeteilt. Jedoch unabhängig von diefer Einteilung erfolgt bas Ginruden in die vorgesehenen Stellungen. Da es sich nicht um einen mehrtagigen Artilleriefampf bei unserem Angriffsverfahren handelt, sonbern lediglich um eine mehrstündige Artillerievorbereitung mit anfcliegender Feuerwalze, fo find bie Batter.eftellungen eigens biefem 3med entsprechend ausgesucht, ohne jede Rudficht auf Dedung. Mit anderen Worten: Die Batteriestellungen sind nur durch eine Tafel gekennzeichnet. Rechts und links von ihr sieht man acht Pflode, von denen ie zwei die trigonometrisch festgelegte Grundrichtung anzeigen. Unterstände, Stollen, Verbindungsgräben oder sonst etwas, was als Schut angesprochen werben fann, gibt es nicht. Befehloftellen find ebenfalls nur burch ein Schild gekennzeichnet, an bem ein Bundel Telefondrähte zusammenläuft. Das ist alles. Wir machen nicht wenig erstaunte Gesichter. Die Verhaltniffe erforbern, wie ichon oben gesagt, auch ein bestimmtes System für das Einrücken der Bat terien.

Wenn man berücksichtigt, daß an dieser Angriffsschlacht beiderseits Reims ca. 2800 Batterien, mit etwa 10 000 Geschützen teilgenommen haben, so ist untweigerlich klar, daß ohne genaue Bor schriften über die Zeit des Einruckens der Batterien ein ungeheuerlicher Wirrwarr entstanden wäre. Man feilt daher die Batterien in brei fogenannte Zeitflaffen ein. Bur erften Zeitflaffe gehoren bie Batterien, deren Stellungen bollig gebeckt sind. Das Ginruden erfolgt sofort nach Eintreffen. Die zweite Zeitklasse ist in unmittelbarer Nähe der eigenen offenen Batteriestellungen untergebracht und Awar angelehnt an Unterstände, Grabenteile, Heuhaufen, Buschwerf, Baumgruppen, Sauferrefte ufm. Die Geschütze werben bann vor ber Keuereröffnung von der Bedienung in die naheliegende Stellung vorgeschoben. Bur dritten Beitflasse gehören endlich die Batterien, die infolge völligen Fehlens jeglicher Deckung erft in der Angriffsnacht mit Bespannung in die Stellungen gebracht werden durfen. Diese Einteilung ift umfo wichtiger, als die Heranfuhrung ber geradezu ungeheuerlichen Munitionsmengen, die in der Angriffsnacht verfeuert werden sollen, die Anmarschwege durch die Kolonnen mit Beschlag belegt.

leicht ei Oberha vor Au Stäbe i von de sekung auf ein der Dir zelnen

M grauen dichter ? meiter abgefeu wir bu merten, Unbefai Rämpfe das ein ein unf lionen 1 befamp (fchwere 3fa=Ba man fid bauerni Teil die von ein-Unregel und mo eines st rend be ichlagar zurüdve tampfes fchwer, fein Fe eines n wahl in febr rei gefchloff es auf

> zeigt u1 Íchreit ,

Besatur

gewehre

Nung betopograpigste herimen mit en besonexen und

ungen ist amte An= nach Ra= mpfabtei= eingeteilt. rücken in en mehr= idelt, fon= mit an= ns diesem ing. Mit ine Tafel löde, von anzeigen. , mas als ellen sind n Bündel Hen nicht wie schon der Bat=

ht beider= iten teil= aue Vorngeheuer= tterien in horen die rücken er= unmittel: racht und duschwerk, dann vor Stellung Batterien, Angriffsn dürfen. rung ber Angriffs: Rolonnen

Schon diese wenigen vorstehenden Ausführungen geben vielleicht ein Bild davon, wie weit bereits im Weltkrieg die Technik die Oberhand gewonnen hat. Alarer und intensiver wird uns das noch vor Augen gesührt durch die Arbeiten, die wir selbst, insbesondere die Stade durch Berechnung der Feuerwalze, zu leisten haben. Da viele von den Kameraden vielleicht keinen Einblick in die Zusammensetzung der Feuerwalze sich haben machen konnen, sei kurz hier darauf eingegangen. Denn erst die Erkenntnis der Zusammenhänge der Dinge, an denen man mitwirkt, lassen die Tragweite der ein-

zelnen Leistungen erkennen.

Als bei der Reimsoffensive etwa 3 Stunden vor dem Morgengrauen abertausende von Geschützen losbrüllen, als bald darauf ein dichter Pulvergualm über den Aufstellungslinien liegt, als wir nichts weiter bor, hinter und seitlich von uns sehen als das Aufblitzen abgefeuerter Geschütze, als ber Pulverschleim und ftark behindert, als wir durch das ungeheuerliche Prüllen der Geschütze nicht mehr merken, wenn feindliche Geschosse bei uns einschlagen, da hat der Unbefangene, nicht unterrichtete und vielleicht ängstlich gewordene Rämpfer den Eindruck, daß alles durchemander geht. Und doch ist bas ein großer Frrtum. Bis zum Angenblick des Sturmes leitet ein unsichtbares, fein ausgeflugeltes Spitem die Bahnen von Millionen von Geschoffen. Die Afa-Batterien nebst schwerem Steilfeuer befampfen ununterbrochen die seindlichen Batterien. Die Schwefla (schweres Flachsener) befampien Fernziele, während die Masse der Sta-Batterien auf den feindlichen Graben herumbammert. Dies darf man sich aber nicht schematisch vorstellen. Ein Teil der Isa feuert dauernd auf die hintersten feindlichen Linien, während der andere Teil die einzelnen Limen der verschiedenen Stellungen, sprunghaft von einer zur andern wandernd, unter Feuer nimmt. Gerade dieses Unregelmaßige bei der Zielerkassung ist das Wichtigste. Tauschungen und moralische Wirfungen sind ausschlaggebend. Die Anwendung eines starren Enstems wäre durchaus unangebracht gewesen. Während der Beschiegung einer Linie wird das Feuer für furze Zeit schlagartig auf eine andere Lime und dann ebenso schlagartig wieder zurückverlegt. Durch öfteres Wiederholen diefer Art des Feuerfampfes, jo hat die Beobachtung gelehrt, entschließt sich ber Gegner schwer, die schützende Deckung zu verlassen, auch wenn augenblicklich fein Feuer auf feiner Linie liegt. Muß er boch jeben Augenblick eines neuen, furchtbaren Feueruberfalles gewärtig sein. Die Auswahl in der Art des Zermürbens der feindlichen Artillerie ist eine sehr reichhaltige. Das Feuer der Isa-Batterien ist für kurze Zeit geschlossen auf die vorderste feindliche Linie vereint. Plötzlich wird es auf die hintere Linie verlegt, die Minenwerfer schweigen. Da zeigt unfere Infanterie über der Bruftwehr ihre Stahlhelme und idreit "Hurra". Der Sturmbeginn ist vorgetäuscht, die feinbliche Besahung an die Brustwehr gelockt und etwa noch inkakte Maschinengewehre oder Sperrbatterien zur Feuerabgabe veraulaßt. Da fällt

aber wieder donnernd und frachend das Feuer der Ifa-Batterien auf das alte Ziel, die vorderste Linie, und trägt Tod und Verderben hinein. Das alles geschicht natürlich nicht willkürlich. Die Zielverlegungen der einzelnen Batterien sind durch Befehle genau nach der Uhr geregelt, so daß es für jede Batterie überflüssig ist, sich irgendwie mit dem Nachbar zu verstandigen. Es ist auch praktisch unmoglich, denn bei dem Höllenlärm und dem Bersten der Granaten der seindlichen Gegenwehr hat jeder Einzelne, vom Offizier herab die zum jungsten Kanonier vollauf damit zu tun, seine Nerven zussammenzuhalten, den Kopf nicht zu verlieren und die schrissen Berschle aufs Genaueste durchzusuhren, denn in der Exaktheit der Durch

führung liegt das Schwergewicht.

Und wenn dann die Infanterie zum Sturm aus ihren Gräben tritt, rollt das Feuer ununterbrochen weiter. Keine Beränderung der Feuergeschwindigkeit, kein Hurra erfüllt die Luft. Wie beim Beranpirschen an das Wild arbeitet sich die Infanterie an den Feind heran. Ihre Uhren jind mit denen der Artillerie abgestimmt, automatisch schließt sich das Feuer der Artillerie zu einer einzigen gewal-- die Fenerwalze. In gemessenem Abstand, in tigen Eisenwand folge der Streuungen, halt sich die Infanterie möglichst dicht hinter ber Balze. Langjam schreitet diese vorwärts. Bei der Reimsoffenfive läuft ihr eine Gasfeuerwalze voraus. Wer einmal Gelegenheit hatte, zwangslaufig eine Fenerwalze über sich hinwegschreiten zu lassen, wird die Erinnerung an die ungeheuerliche moralische Wirfung Zeit seines Lebens nicht vergessen. Je größer das Vertrauen ber Infanterie zur Artillerie, desto naher halt sich die Infanterie an die Feuerwlze, desto weniger findet der Feind Zeit, seine Deckung zu verlaffen, deito mehr wird er in feinen Schupraumen überrafcht. Durch eingehendstes Studium des feindlichen Gelandes und der feindlichen Einbauten fand man das Tempo für die Feuerwalze. Ueber leichtes, nicht geschütztes Gelände, geht sie sprunghaft, in Abständen von 200 m vor. Bei ftark ausgebauten feindlichen Linien hält die Walze länger und hämmert auf ihnen herum. Oft hat sie zum Durchlaufen eines Abschnittes von 1 km Tiefe bis zu einer Stunde gebraucht. Wenn dann die Feuerwalze an die feindlichen Batteriestellungen herankommt, so nimmt sie infolge genauester Zeitberechnung ganz automatisch die betreffenden dorthin feuernden Afa-Batterien auf und schreitet mit ihnen weiter von Abschnitz zu Abschnitt. Mit Zunahme der Entfernungen wird die Feuerwalze dunner, es fallen Geschute allein schon wegen nicht mehr ausreichender Reichweite aus. Endlich genügen alle Schußweiten nicht mehr, die Keuerwalze hört auf.

Da aber die Infanterie beim Heraustreten aus der Feuerwalze ber artilleristischen Borbereitungen des weiteren Infanterieangriffs nicht entbehren kann, haben schon eine ganze Anzahl Batterien durch ihre ganz nahe bei den Feuerstellungen eingerückten Proben Stellungswechsel nach vorwärts gemacht und bekampfen die sich ihnen

bietend gilt så Truppe hineinz Koloni stärfun propen neuen

Ur beibers Erbe fi geldob Rorps Wohna füllt b unter ! Wichur 3. Arn griff a Marne pagne Angrif und be zu dur jo bere bon n Ariegs man zi unfere finnen

Wenn benn o gezeich über I worder beabsic Leer blungsstann E bon Sins Frum un Keind

loser 2

Aber b

11

Batterien Berderben Die Ziel= enau nach g ift, sich praktisch Granaten gier herab erven zu= cillen Be= er Durch=

n Gräben änberung Wie beim en Feind mt, auto= en gewal= ftand, in= cht hinter imsoffen= elegenheit reiten zu fche Wir= Bertrauen nterie an Deckung berrascht. der feind= e. Ueber lbständen iien hält t hat sie du einer einblichen fter Zeiteuernden schnitt zu

dt mehr,
euerwalze
eangriffs
ien durch
sen Stelich ihnen

euerwalze

ısreichen-

bietenden Zele. Der Angriff fommt hinaus aufs freie Feld. Es gilt schnelle Entschlüsse zu sassen, durch versönliches Beispiel die Truppe fortzureißen und immer schneller in das seindliche Gelände hineinzustoßen. Ein Teil der Batterien hat inzwischen aufgeprobt, Nolonnen sind vorgerieft und folgen der Kampfdivision als Berstartung und Nachichub. Die überflussig gewordenen Batterien proben zur besohlenen Zeit auf, verlassen das Kampffeld und rücken neuen Bielen entgegen.

Und nun noch ein furzes Bild über den Aufmarsch an der Marne beiderseits Reines, der zur zweiten Schidfalsschlacht auf Frankreichs Erde fuhrte. Zwischen Dife und bem Durcg war die 9. Armee eingeschoben worden und Frit von Below ber Befehl über bie vier Rorps ftarfe Armee anvertraut, beren Gruppen von den Generalen Wonna, Watter, Gosmann und Staabs geführt werden. Die 7. Armee füllt den gangen Frontbogen von Qurcq bis gur Arbre und geht unter Bohns Oberbefehl mit dem Korps Winkler, Scholer, Kathen, Wichura, Conta, Schmettow und Borne in die Schlacht. Die 1. und 3. Armee stehen gwischen ber Besle und ben Argonnen, um ben Ungriff an Reims vorbei nach Suben zu tragen. Während auf ber Marneseite bas ibeale Ziel Cpernag liegt, winft ben in bie Champagne vorstoßenden Armeeen bas Lager von Chalons. Der beutsche Angriffsplan geht auf bas beiberfeitige Umfassen ber Stadt Reims und des Reimfer Bergwaldes aus. Gelingt es, die feindlichen Linien 311 burchbrechen, so baft bie 7. und 3. Armee einschwenken fonnen, so bereitet man dem Feinde im Reimser Bergwald eine Ratastrophe von nicht zu übersehender Ausdehnung. Durchblattert man bie Ariegserinnerungen unferer fuhrenden Berfonlichfeiten, fo fommt man zu dem Eindruck, daß es der kulinste und größte Plan war, den unfere Oberfte Geeresleitung jemals gefaßt hat. Solche Plane erfinnen nur Feldheren von loderndem Temperament und rudfichtsloser Tatkraft.

Unter gewiffen gunftigen Umftanben treten wir zum Kampf an. Aber die (Bludsgöttin versagt fich uns in biefer Schickalsstunde gang. Benn wir auch nicht hoffen durften, den Gegner gu überrafchen, denn allzu deutlich lag der Angriff auf dem Reimfer Bergwald vorgezeichnet, so ahnen wir jedoch nicht, daß der Gegner durch Berrat über Tag und Stunde, Absicht und Mittel bes Angriffs unterrichtet worden war, und seine Abwehr in genauester Kenninis unseres beabsichtigten Verfahrens auf bas Zwedmaßigste angeordnet hat. Leer die erite Stellung, dagegen ftart befest zwei rudwartige Stellungsinfteme mit tiefgestaffelten Batterien. Un beiben Flugeln ber Angriffsfront erwarten uns ftarte Korps in ben verfdmiegenen Baldern zu gaber Verteidigung und heftigen Gegenstößen. Hunderte von Sturmwagen, schwarze Opfertruppen und frische, unbefangen ins Feuer laufende amerikanische Divisionen lauern auf das Zeichen, um uns ein zweites Berhängnis an der Marne zu bereiten. Der Feind steht schon bereit, als wir in die Angriffsraume einrücken.

Am 16. Juli eröffnen wir das Feuer, es erfaßt auf einen Schlag die Marneufer von Chateau-Thierry um Reims herum, dis zu den Kuppen von Tahure und der Main de Massiges. Paris erwacht vom Kanonendonner, und die Spaher auf dem Eiffelturm sehen den Biderschein der Schlacht am östlichen Horizont. Aber, was sie sehen und horen war nicht nur der deutsche Artilleriesturm, sondern das vom ersten Kanonenschlag an entbrannte Duell der Geschützmassen, die von deutscher und seindlicher Seite an der Marne und in der

Champagne vereinigt worden find.

Es ift eine bunfle Nacht, Bind und Better find uns ungunftig und unsere Gasgranaten find in ihrer Wirfung stark beeinträchtigt. Entfinnt ihr euch noch, Kameraden, wie wir hinausspahten in Die Dunkelheit, um das Blinkzeichen zu erhaschen; Grille ober Sperber — Gas ober Splitter? Bier Stunden dauert der Feuerschlag. Bier Stunden brullen die Beichute. In unferen Reihen berften die feindlichen Granaten. Geschof auf Geichof schlägt frachend in bie bicht vorm Regimentsstab liegende Morserbatterie. Munitionsstapel um uns herum erplodieren mit ungeheurem Getoic, aber nichts halt ben Kampf ber Schlacht auf, alles Winfeln und Jammern ber Berwunbeten und ber mit den Nerven Zusammengebrochenen wird schrift übertont vom ungeheuerlichen Donnerschlag aus tausenden von Geschützen um uns herum, die Schuß auf Schuß in sich immer steigernder Feuergeschwindigfeit hinuber zum Gegner jagen. Es ist ein graufiges Bild, das sich in unser Juneres senkt. Unsere zum Sturm vorgehende Infanterie stoft auf starken Widerstand. Tod und Verderben speien die feindlichen ruckwärtigen Stellungen in unsere vorüberhastenden Bataillone. Ueberwiegende Geschützmassen fallen über uns alle her. Bom feindlichen Feuer gemaht, finten deutiche Sturmwogen nieder, vorprallende Begleitbatterien und Minenwerfer werben vernichtet. Truppen von allen beutschen Stammen opfern fich im Kampf um die feindliche Hauptlinie. Als es Abend mirb, find wir wohl tief unter großen Opfern in die feindlichen Linien eingedrungen. Im ersten Unlauf war es aber nicht gelungen, Reims ju umfassen und Chalons und Epernan zu nehmen. In der Champagne ringen unsere Truppen um die Römerstraße und an der Marne fämpfen wir um die Westhänge des Reimser Bergwaldes. Inzwischen fegt ein feindliches Höllenfeuer den Wasserspiegel und die Uferlehnen der Marne, unweit unseres rechten Flugels. Trot der vom Feuer gepeitschten Wasserflache sett Kompagnie um Kompagnie in Pontons und Fähren über, erklimmen das steile Ufer und be-mächtigen sich des Bahndammes. So war der Stand der Schlacht, als wir herausgezogen wurden, um in neue Kampfe einzurücken.

6. Juli. Bereits in der Nacht dieses Tages sett der Fußmarsch zur Front ein. Der Regimentsstab rückt um Mitternacht über Wontdignh-Fondarh nach Savigny und trifft dort um 3 Uhr morgens ein. I 102 marschiert dis Venteley, wo die Abteilung zusammengezogen wird. \* 11 Uhr nachts erfolgt der Weitermarsch. Nach bem Baf Erfenbah beklagens tot, 1 B zertrümn getroffen III/102.

7. J übernomi Diesem v steht wied unterstehe

Der Batterien erreichen

8, 3 Afa DE : eingeglied mandeure bei Schlo

9: 3 bog) im Schieklift ihre Stell der II 10 Fliegerfid

10. :
Unterlage
Schießlift
sowie für
und Entf
baut sein
bau und
ber Pferd
im Notfa

11. J

en Schlag
is zu ben
s erwacht
fehen ben
d fie fehen
idern bas
ühmaffen,

id in der ungünftig ıträğtigt. en in die : Sperber lag. Bier die feind= die dicht tapel um hält ben Verwun= rd fdirill von Ge= eigernder ein grau= t Sturm und Ver= fere bor=

Uen über

: Sturm:

cfer wer-

ofern sich

ird, find

nen ein=

i, Reims

r Chamer Marne
es. Inund die
Erot der
mpagnie
und beSchlacht,
iden.

ihmarsch cht über hr mordusamch. Nach bem Passieren der Aisnebrücken bei Pontavert werden von einem Eisenbahnzug 2 Munitionswagen der L.M.K. 970 angesahren. Der beklagenswerte Unfall ersordert einen Toten, 7 Verwundete. 3 Pferde tot, 1 Pferd schwer verletzt. Der eine Munitionswagen ist völlig zertrümmert. Die II/102 ist am frühen Morgen in Ventelen einsgetroffen und hat dort Ortsbiwak bezogen, desgleichen auch die III/102.

7. Juli. Der Regimentsstab wird in die taktische Gliederung übernommen. Den Artilleriekommandeur stellt das F. A. R. 22. Diesem untersteht die Ikagruppe links (F. A. R. 99), dieser untersteht wieder das F. A. R. 102, als Untergruppe Ika 10 La. Taktisch unterstehen dem F. A. R. 102 für die bevorstehende Angrissschlacht:

III F. A. R. 99 (l. F. H.), 3 Batterien ber II/F. A. R. 22 (l. F. H.),

III/102 (l. F. H. Kruppf), Kufa. Baile. I/20, 1/b8, 2/b8 (f. F. H. O2),

1/20, 2/20 (f. 3. 5. 13),

Fußa. Batl. 95, 1/95, 2/95, 1/L. 43, 2/L. 43 (1. f. F. H. 18 Stahlmörfer),

6/E. 5 (Mörfer).

Der Stab der I/102 bezieht Unterkunft in Savigny, während Batterien und Kolonnen Biwat in Rouch beziehen. II. und III/102 erreichen Savigny und beziehen dort Biwat.

8. Juli. Die I/102 wird taktisch der Gruppe Aka D 10 als Aka DC unterstellt. II,102 wird taktisch in die Untergruppe Ika Ld eingegliedert. In der Nacht werden die Stellungen von den Kommandeuren besichtigt. I,102 erreicht Savigny und bezieht im Walde bei Schloß Prin Biwak.

9: Juli. Vortrag des Herrn Major Marx (Schießschule Jüterbog) im Schloß Bourges über Schießversahren und Führung der Schießlisten. Die Batterien der I/102 beziehen mit je einem Zug ihre Stellung zwischen Bille en Tardenois und Lhern. Die Geschütze der II/102 werden in unmittelbarer Nähe der Geschützstellung gegen Fliegersicht eingegraben, desgleichen die Geschütze der III/102.

10. Juli. Der Tag ift ausgefüllt mit dem Durcharbeiten der Unterlagen für die Feuervorbereitungen. Es find durchzusehen die Schießlisten, Schießtafeln, die Berechnung für die Feuervorbereitung sowie für die Feuerwalze, insbesondere hinsichtlich der Geländewinkel und Entfernung. Auch die Zielskizzen und Feuerbesehle wollen verdaut sein. Die Batterien selbst arbeiten an Fliegerdeckung, Stollensdau und Ergänzung der Fernsprecheinrichtungen. Die Fresbeutel der Pferde werden mit nassem Stroh gefüllt und umgehängt, da sie im Notfall als Gasmasken dienen.

11. Juli. Im Schloß Houghes wird erneut ein Vortrag über die Benutung der Tabellen zur Begleichung des Geländewinkels bei Höhenunterschieden zwischen Batterie und Biel, sowie der Tabellen zur Ausschaltung der Witterungseinflusse am Gelandewinkel und zur Ermittlung der Entsernung beim leberschießen toter Raume gehalten.

Die Restzüge der Batterien der I/102 gehen in Stellung.

12. Juli. Um heutigen Tage wird damit begonnen, im Schute der Dunkelheit die Geschüße der Ika L in Stellung zu bringen. Die übrige Zeit des Tages ist damit ausgefüllt, die Grundlagen für die den Batterien zugewiesenen Ziele zu errechnen und in besondere Schießlisten einzutragen, so daß kurz vor Beginn des Kirkungsschießens nur noch die Kitterungseinflusse auszuschalten sind. Die Durchführung des Schießens ist in sieben Zeitabschnitten besohlen. Zunächst allgemeiner Neberfall zur Verwirrung des Gegners, dann verstarfte Artilleriebekämpfung durch Aka- und Ika- Batterien. Uls dann Borbereitungsseuer, Infanteriebekämpfung und anschließend Feuerwalze durch Ika-Vatterien, wahrend die Aka-Vatterien die feindliche Artillerie niederhalten. Vestimmte Vatterien haben Untweisung, nur die zum Sammeln der Feuerwalze mitzuschießen, ihre Vroben unmittelbar bei der Vatterie aufzustellen, mit dem Einseten der Feuerwalze aufzuproßen und mit der Infanterie als Infanterie begleitbatterien vorzugehen.

13. Juli. Höheren Orts ist befannt geworden, daß der Feind über unseren Angriff unterrichtet ist. Man vermutet daher, daß er uns durch einen eigenen Angriff vorzugreisen beabsichtigt. Insolgedessen ist höchste Alarmbereitschaft befohien; die bereits in Stellung befindlichen Batterien sind mit einem Teil der Mannschaften besetzt.

Der vermutete Angriff sett jedoch nicht ein.

14. Juli. Mit Beginn der Dämmerung ruden Offiziere und Mannschaften des Regiments truppweise in Stellung. Die Geschüte werden aus den Fliegerdeckungen hervorgeholt und in die eingemef fenen Stande gebracht. Die Gefechtsstande find fanitlich besett, Kernsprech: und Blinkverbindungen in Ordnung, die Batterien feuerbereit. Die Feuerbereitschaft des Regiments wird pünktlich gemeldet. Bereits gegen 9 Uhr 30 abends sest der Teind mit Storungsseuer ein. Das gesamte Gelände von etwa 6 fm Tiefe wird vom Gegner mit Kalibern aller Art abgestreut. Gegen 1/2 11 Uhr werden während tausende von Geschützen um uns herum noch im tiefen Schweigen stehen — die 8. und 9 102 feuerubersallartig beschoffen Die Schuffe liegen gut; I Geschutze werden schwer beschadigt; ein Teil der Munition ist in Brand geschossen und explodiert unter furchtbarem Getose. Schweigend müssen wir zusehen. Die Zeit unseres Angriffs ist noch nicht gefommen. Automatisch werden die letzen Vorbereitungen getroffen. Im gespenstigen Dunkel, nur beleuchtet von explodierenden Geschoffen und Leuchtfugeln feindlicher Flieger, tieht man Offiziere und Wachtmeister von den Gefechtsständen zu den Batterien eilen, um durch ihre Chronometer überall die Uhrzeit zu prüfen. Gespenstig huschen die Blinkzeichen durch das weite Gelände, um die lette Wettermeldung und noch einmal die Normalzeit

aufzugebeitabs zur der Frag und die zunächst i dem Ein noch schw und wuch schwerster Stunde b

15. den richte schlag an den feind ein Erfor schütze sich durch die dringliche Schlachtg: Cinichlag Frontfan Blut ube etwas im fahrung : die feindl Im Geg 15 cm, h aus nicht dicht bor schauerlid rial ringe Regiment ein. -Be ein völlig und wirf: es hier u Geschütze zermürbt eigenen 2 den viele gefämpft torperlich Hollenfpi In rafen ichüten. von Geid

gering.

Tabellen und zur gehalten.

Schuhe gen. Die für die efondere irfungsid. Die befohlen. s, dann en. Alschließend rien die

anterie r Feind , baß er Infolge-Stellung 1 besett.

ere und

Beschute

en, ihre

rinsetzen

ngemef besett, n feuer= emeldet. igsfeuer Gegner :den t tiefen idioffen. ein Teil furd)t= unieres letten eleuchtet Flieger, uk nodi Uhrzeit eite Gemalzeit

aufzugeben. Berzweiselt blinkt der Wachtmeister des Regimentsstades zur Gruppe und zum Artilleriekommando. Seine Ruse gelten der Frage: Grille oder Sperber? Die brennenden Munitionsstapel und die einschlagenden seindlichen Geschosse machen es unmoglich, zunachst die Antwort aufzunehmen. Schließlich gelingt es, kurz vor dem Einsehen unseres Feuers. Obgleich unsere Batterien immer noch schweigen, ist um uns herum ein ohrenbetäubendes Getöse. Wild und wuchtig jagt der Feind seine Geschosse, vom leichtesten dis zum schweisten kaliber, in unsere Reihen. Wir müssen schweigen, die

Stunde des Angriffs hat noch nicht geschlagen.

15. Juli. Einige Sekunden vor 1 Uhr 10 (die Zahl der Sekunben richtet sich nach der Flugzeit des Geschoffes) wird zum Feuerichlag an den Geschutzen abgezogen, so daß dieser punkt 1 Uhr 10 auf den feindlichen Graben liegt. Die genaue Innehaltung der Zeit ift em Erfordernis, damit später gang automatisch das Fener der Gesichute sich zur Fenerwalze sammelt. Tausende von Geschützen brullen durch die Nacht. Schon wenige Minuten spater fullt ein undurchdringlicher Pulverqualm die Luft. Mündungsfeuer ringsum. Das Schlachtgetoje ift fo ungeheuerlich ftart, daß man das Pfeifen und Einschlagen der feindlichen Geschoffe überhaupt nicht mehr hört. Der Frontkampfer, dem ja letten Endes dieser Rummel in Fleisch und Blut übergegangen ist, fühlt schon nach kurzer Zeit, daß irgend etwas im Feuerplan nicht ftimmt. Gewohnt und aus eigener Erfahrung heraus weiß er, daß derartige Feuernberfalle dazu zwingen, die feindliche Artillerie zu lähmen. Aber davon spüren wir nichts. Im Gegenteil. Die seindliche Artillerie, vor allem die verflirten 15 cm, hämmern mit einer Zahigkeit auf uns herum, daß wir durchaus nicht das Gefühl der artilleristischen Ueberlegenheit haben. Eine dicht vor uns stehende Mörserbatterie zeigt dem, deffen Nerven dem schauerlichen Kampfe gewachsen sind, die Psinche des mit dem Material ringenden Menschen. Mit ungeheurer Gewalt schlägt dicht vorm Regimentsstab, zwischen den beiden Stahlmörsern, Schuß auf Schuß ein. Berftort, entsett, mit zusammengebrochenen Rerven fommt ein völlig unverwundeter Kanonier dieser Batterie zu uns gerannt und wirft sich unserm Kommandeur winselnd vor die Füße. So war es hier und an vielen anderen Stellen. Das Material hat weniger Geschüße und Bedienungen zerschmettert, aber es hat die Nervenfraft zermurbt und die Jahigkeit und Standhaftigkeit beim Bedienen ber eigenen Waffe gebrochen. Doppelt bewundernswert daher, daß nach den vielen schweren Jahren, die wir ohne Ruh und Rast durchgefampft und durchgerungen haben, die Maffe der Rämpfenden, die torperliche und feelische Wideritandsfaligfeit noch beiiten, diefem Hollenspuf unverdroffen die Stirn zu bieten und darin auszuhalten. In rasendem Tempo jagt Schuß auf Schuß aus tausenden von Geschützen. Der Munitionsverbrauch ist ungeheuerlich. Der Ausfall von Geschützen, trot ber feindlichen Gegenwirfung, verhaltnismäßig gering. Zerschoffene Rader und Lafetten werden erfett ober geflickt, verbogene Rundblickfernrohre und sonstige beschädigte Teile werden unter aufopfernder Tatigleit der Wassenmeister ersett. 4 Uhr 50 morgens geht ein Aufatimen durch die Reihen. Das Feuer der Batterien hat sich zur Feuerwalze gesammelt und rückt in langsamen Tempo — 1 km in 50 Minuten —feindwärts vor. Die Sturmtrupps solgen ihr mit Zähigseit. 9 Uhr 40 vormittags ist die Feuerwalze beendet. Einzelne Batterien haben in der Nacht bis zu 2600 Schuß verseuert. Der Regimentsstab rückt gegen 6 Uhr vormittags auf die Söhe 221,4, um dort beim Vorgehen das Kommando über die Gruppe Isa 10 zu übernehmen. 11 Uhr nachtsschlägt für die Batterien die Stunde, zu der sie aus dem Schlachtsseld herausgezogen werden, um neuen Kämpfen und Aufgaben entzgegenzusahren.

Berluste: 6 Tote, 10 Schwerverwundete, 19 Leichtverwundete, barunter Leutnant Thiele. Den starksten Geschützausfall hat die I/102 mit 10 nicht mehr feuerbereiten Geschützen, die in die Ar-

tilleriewerkstatt Breuil eingeliefert werden.

16. Juli. Im Laufe des Vormittags sind die Batterien in den letten Unterfünften dzw. Biwafplaten wieder eingetroffen, und bereiten sich vor, um 2 Uhr mittags den Toten des Regiments auf dem Soldatenfriedhof in Savigny die letzte Ehre zu geden. Beim Brüllen des Schlachtendonners werden die Sarge in die Erde gesenkt. Feindliche Flieger lassen uns jedoch nicht in Ruhe und bewerfen diesen tief traurigen, alle ergreifenden Akt mit ihren Vomben. Gesichosse eines feindlichen Eisenbahngeschützes schlagen in immittelsbarer Nahe ein. Bon den Schwerverwundeten haben inzwischen auch einige ihren Geist ausgehaucht, darunter der prachtvolle, vielversprechende Vizewachtmeister Fröhlich der II/102.

17. Juli. Fur die zerschossenen Geschütze erhalten die Batterien neues Material aus der Artilleriewerkstatt. Ein Borkommando, bestehend aus den Kommandeuren, Adjutanten und Batterieoksizieren, wird 12 Uhr mittags in Fismes verladen, um für die beabsichtigte Flandernoffensive die Lorbereitungen zu dem Einsatz des Kegisments zu trekfen. Die Fahrt geht über Cambrai, Douai, Tournai, Roubaix, Courtrae nach Steenbrüghon. Die Batterien rücken in

Tagesmärschen nach dem Verladebahnhof La Malmaison.

19. Juli. In der Nacht vom 18. zum 19. d. Mts. sett der Feind mit großen Flugzeuggeschwadern zu einem Bombardement des Munitionslagers bei La Malmaison an und wirft hunderte von Bomben ab. Dabei wird auch das Biwał der 5/102 schwer getroffen. Zwei Mann sind schwer, zwei Mann und sechs Pferde leicht verwundet.

Aus unserer schönen Hoffnung, wieder nach dem uns so vertrauten Flandern zu kommen, wird leider nichts. Der furchtbare Gegenstoß des Feindes hat im Abschnitt Soissons eingesett. Die dort stehenden, verhältnismaßig schwachen Kräfte können in übermenschlichem Ringen der Gewalt des feindlichen Ansturmes kaum

mit ber allseits Berfung und da Auf Be zurückge Strake bei Hai giments aus Ma einaufes uns auf pagnien, und zer Geschützi geschütze jagen.

Halt ge

tigen M ber diese tressen d tressen d tressen d tiesernste erblide. äußert C nicht hel mussen s unseren s Bahnen nte Teile
erset.

wundete, hat die die Ar=

i in den en, und ents auf . Beim gefenft. Seen Geen mittelsfen auch bielbers

satterien ndo, be= fizieren, blichtigte 28 Regi= Lournai, icten in

est der rbement junderte jwer gebe leicht

fo ber= rchtbare t. Die n über= s faum

Halt gebieten. Ein Kraftwagen der Etappeninspektion 7 und zwar mit dem aus unserer früheren Zugehörigkeit zur 5. E. D. uns allseits befannten Hauptmann im Generalstab Krick, erteilt uns Weisung, in Eilmärschen sofort nach Misso sur Aisne abzurücken und das Eintreffen unverzüglich bem Korps Staabs zu melden. Auf Befehl der D.H.L. ist auch das Vorkommando sofort wieder zurückgeleitet worden, mit dem Befehl, sich nach Margival an ber Straße Laon-Soiffons in Marfc zu setzen. Alle Vorstellungen bei hauptmann Rrid, ber selbst den ericopften Zuftand des Regiments mit eigenen Augen sieht, sind nuplos. Es gilt bas Lette aus Mann und Roß herauszuholen und in den Kampf um Soissons einzuseten. So ruden wir nach Soiffons ab. Die Bilder, die sich uns auf der Strage zeigen, sind eindeutig genug. Einzelne Rompagnien, kaum noch 10 bis 20 Mann stark, kommen uns entnervt und zermurbt entgegen. Batterien, nur noch Progen und wenige Geschützbedienung, ziehen an uns vorbei. Wir passieren Gifenbahngeschütze von großen Dimensionen, die Schuß auf Schuß feindwärts jagen.

20. Juli. In den Bormittagsstunden haben wir unter gewaltigen Marschleistungen die Aufstellungspläße erreicht. Der Schreiber dieser Zeilen meldet dem Kommandierenden General das Eintressen des Regiments. Man ist gerade Reissuppe, als ich dort eintresse. Orrengestanden befam ich einen gelinden Schreck, als ich die tiesernsten Gesichter von Erz. Staabs und seiner Generalstäbler erblicke. Kurz nach den letzten durchgemachten Stunden befragt, äußert Erzellenz: "Schlimm sür das Regiment, aber ich sann ihm nicht helsen. Nicht eine Stunde Ruhe kann ich ihm gönnen, Sie müssen soson benteren bringen muß. Mit zusammengebissenen

Bahnen wird dem Befehl unverzüglich Folge gegeben.

## Abwehrichlacht bei Soissons.

Was war geschehen? Beim Abmarsch aus dem Kampfgelände ber Marne und des Reimser Bergwaldes hörten wir, wie ber Donner der deutschen Geschutze fich weiter und weiter in Richtung Epernan hinzog. Da wir aber von jeder Nachricht abgeschnitten waren und infolgedessen die weitere Entwicklung des Kampfes sich unserer Kenntnis entzog, hatten wir feine Uhnung bavon, daß die verzweifelten feindlichen Gegenstöße von einer gewaltigen heftigfeit waren. Die Rampflage hatte fich in ben letten Stunden bes Tages am rechten Flügel an ber Marne berartig verschoben, bag die beutichen Truppen immer mehr in die Berteidigung gezwungen worden waren. Der Gegner hatte ftarke Krafte jum Angriff vorgeworfen. Tropbem gemannen unsere fechtenben Truppen noch an Boben, und standen am Abend des 16. Juli 10 Kilometer vor Epernan. Auch im Berggelande war es gelungen, bis dicht vor die Strafe Epernah-Reims zu gelangen. Das Schidfal von Reims ichien an einem Faben zu hängen. Die Rampfe in ber Champagne verliefen fruchtlos. Die Schlacht murbe gur Berftrickung. Die beutschen Truppen fampf= ten verzweifelt, immer noch in ber Boffnung, das Schlachtenichiafal bennoch zu zwingen. Die mit ungeheuerlichem Materialaufwand unternommenen Angriffe des Feindes zerschellen an ber scheinbar nicht zu vernichtenden Kampffraft unferer Truppen. Wohl verfagen einzelne, besonders ichmer geprüfte Divisionen, aber ber Rampftrot ber fiebzig abgefampiten Divisionen ift stärfer als bas Gefühl, daß alles Kämpfen, alles Bluten, alles Siegen umfonft sei. Die Melbungen aus vorberfter Linie atmen immer noch Zuversicht. Am 17. Juli reißt Boehns 7. Armee das Tal der Ardre in schneibigem Angriff gegen Frangosen und Italiener auf, aber auf bem Gubufer der Marne versagt sich unseren Truppen das Glück. Dort meiter vorwarts zu stoßen, icheitert an dem Widerstand eines tiefgestaffelten Feindes, bessen Batterien und Bombenflieger bie Marnebruden zerftoren, beffen Infanterie von Sturmwagen gefuhrt zu Wegenangriffen übergeht und Die gelichteten, erschöpften, von ihrer gefahrlichen Lage überzeugten Korps Contas und Wichuras in schwere Bedrangnis bringen. Die Krisis der Schlacht naht. Die Oberfte Heeresleitung faßt den entjagungevollen Entschluß, das Südufer ber Marne zu raumen und auf die Fortsetzung der Schlacht zu verzichten. Es war klar, bag General Foch, gestütt auf seine um

Compieg passiven Marne, beutschen Deutschen man ein konnte. sich in die man sie

Sn die Wür aebilbet | ein länge malze, zi totenstill au versch der deuti au Ernte die Aisn Regengüf war. Da peitschend Walbe vo Often üb fendem 2 pen, Fra neuesten wellenför mir zwei Angreifer gründen hat, dicht Die Tan Widerftar aweite Li Tantstur: Aisne w Coiffons und Maf nen, fom teidiger e schaft, eh scheint fr

nehmen.

Waffe be

und bilde

Heberraid

Compiegne und Villers-Cotterets versammelten Kräfte, aus seiner passwen Halung heraustreten wurde und die zwischen Arsne und Warne, also zwischen Soissons und Chateau-Thierry stehenden deutschen Truppen vor eine nicht ganz einsache Aufgabe stellt. Deutscherseits waren Eingreisdivisionen bereitgestellt worden, sodaß man einiges Vertrauen in das Standhalten dieser Front seben konnte. Zwar waren die Truppen nicht alle frisch, aber sie haben sich in den vorausgegangenen Rampfen so glänzend geschlagen, daß man sie ihrer defensiven Aufgabe gewachsen erachten mußte.

gelände

vie der

tichtung

chnitten

ofes sid) daß die eftigkeit

**Lages** 

ie deut-

morben

morfen.

en, und

Luch im

rnan—

em Fa= uchtlos.

fampf=

richicfial

ufwand

heinbar hl ver=

Rampf.

Gefühl,

ei. Die cht. Am

terdigem

n Sudort wei-

es tief=

Marne: ührt zu

n ihrer

iras in it. Die

uß, das

Schlacht

eine um

In der Nacht vom 17. zum 18. Juli fallen in diesem Abschnitt die Burfel. (Veneral Mangin schreitet mit frischen straften, durchgebildet nach den neuesten Kriegserfahrungen, unter Verzicht auf ein langeres Trommelfeuer, lediglich unter dem Schute einer Feuerwalze, zum Angriff. Tagelang war es an diesem Frontabschnitt totenstill gewesen. Der Gegner hat alles aufgeboten, seine Absichten zu verschleiern. Die Ueberraschung gelingt ihm vollständig. Teile der deutschen Kampftruppen waren in den fruhen Morgenstunden zu Erntearbeiten gegangen, nachdem in der Nacht ein Gewitter über die Aisnehohen gezogen und mit rollendem Donner, peitschenden Regengussen und tierhangendem Gewölf über die Walder geftrichen war. Da bricht plottlich von der Aisne bis Courcamps nach kurzem peitschenden Maschineugewehrseuer ein Artilleriesturm aus dem Walde von Billers Cotterets, der wie ein Tornado von Westen nach Diten über die Walder zieht. Dicht hinter ihm erscheinen in stampfendem Ronthmus der Taufgeschwader, die feindlichen Mampftruppen, Franzosen, Englander, Italiener und Amerikaner, 321 Tanks neuesten Wodells, zu einer engen Masse geballt, brechen in das wellenförige hügelgelande sidditlich Soiffons ein, unweit Miffy, wo wir zwei Lage darauf eingesett werden. Böllig überraschend ist der Angreifer aus den deckenden Walbern, aus den schattigen Bachgrunden und den mannshohen Getreidefeldern hervorgebrochen und hat, dicht seiner Feuciwalze folgend, die deutschen Linien überrannt. Die Lankbataillone zerreißen die Hindernisse und walzen jeden Biderstand einfach platt. Die erfte beutsche Linie ist überrannt, die zweite Linie durchbrochen und die Artilleriestellung genommen. Der Canfiturm wird ins freie Feld hinausgetragen. Am Nordufer der Aisne wird der Angriff allerdings abgeschlagen, aber sudwestlich Soiffons wird die Lage immer bedrohlicher. Wo sich Grabenkampfer und Maschmengewehrschutzen zur Gegenwehr zusammenballen fonnen, kommt es zu blutigem Gemenge, dem nur der Tod der Berteidiger ein Ende macht. Abgeschnittene Trupps fallen in Gefangenschaft, ehe sie erfaßt haben, was um fie ber geschieht. Bereits erideint franzosische Ravallerie im Felde, um die Verfolgung aufzunehmen. Das Berlorene ist nicht zurückzuerobern. Alles, was eine Baffe bedienen fann, sturzt den bedrangten Rameraden zu Gilfe und bildet ein Verteidigungsnet. Der Rampfesmut war trop ber Ueberraschung und dem Tantschrecken nicht gebrochen. Mit altem

9\*

Mut wird verzweiselt gerungen und ichließlich bem Borbringen bes Gegners Einhalt geboten. In Gewaltmarichen eilen bie Korps Etel und hofmann auf bas Echlachtfeld und werfen fich in die auffpringende Breiche. Es find dies jene Stunden, in benen auch unfer Regiment in Gewaltmärichen auf das Schlachtfelb rudt. Es war Die hochste Beit, benn ber Schwall des Feindes bedroht icon bas Innere des Marnebogens und den Ruden der auf dem Sudufer ber Marne und im Reimser Bergwald fampfenden Korps. Die Kraft von mehr als acht Divisionen war dem Berderben ausgesetzt, acht Divisionen bereits zerschlagen, und alles, was im Marnebogen ficht, famt Troß und Gerat, dem Berberben geweiht, wenn es bem Feind gelingt, den Angriff von drei Seiten gegen Gere en Tarbenois vorzutragen. Die Schlacht war für uns verloren. Der Durchbruchsgedanke jum greiten Dale an ber Marne gescheitert. Bas wir bamals im Unterbewußtsein empfanden, wird uns heute flar. Die ungeheuere Birkung des Materials machte es unmöglich, aus dem Stellungsfanipf herauszufommen, denn ber Turchbrucheversuch an ber Marne brachte uns mohl kilometerweiten Raum, konnte aber nicht zu einem tatsächlichen Durchbruch werden, da stets neueinsebende Materialwirkung das Unternehmen sozusagen abriegelte. Man mußte also wieder zur Berteidigung übergehen. Dem gwoß angelegten franzonichen Angriff blüht basselbe Schichfal. Rach bem Vortragen des Angriffes, Nebergang zur Verteidigung. Also, lediglich in großem Sinne gedacht, ein Sin und herwogen des Rampfes, ohne die Dioglichkeit des hinaustretens aus bein Stellungsfampf in den Bewegungstrieg. Die Korper- und Nervenfraft der Frontfampfer auf beiden Seiten ist der ungeheuerlichen Materialwirfung nicht gewächsen und muß ihr erliegen ober muß im letten Augenblick erlahmen. Das große Mittel, den Stellungskanipf mit femer ungehenerlichen Materialwirfung zu bezwingen, ist auf beiden Geiten noch nicht gefunden worden. Ober hatte man das eigentliche Wesen der großen Schlachten der Jahre 1916—18 nicht erfannt? Mir will es fait fo scheinen, benn in all ben Ariegserinnerungen, die ich gelesen und durchblattert habe, finde ich nirgendes eine Untersuchung uber die Frage, die nach meinem Dafürhalten bie ausschlaggebende war: War der Mensch mit seinen Nerven und seinen Empfindungen, furz gejagt, war die Pfnche ber Rämpfenden überhaupt der erschutternden Materialwirfung gewachsen? Ich möchte es verneinen. Damals find wir alle mit beißen Bergen und zaheftem Rampfesmut hineingetreten in dieje furchtbaren, graufamften aller Höllen, in dem Bertrauen auf unfere Kraft und in dem Glauben an Deutschlands Zufunft. Em Ansdrud hochster perfonlicher Belbenhaftigkeit aller berer, die daran teilgenommen und darin ausgehalten haben. Daß es überhaupt unseren Frontkämpfern möglich war, immer wieder die Araft zu schopfen und den Mut zu finden in diese Hollen hineingutreten, ist das Ergebnis der glanzenden militarischen Erziehung zur Gelbstlofigfeit und hingabe an das Bater-

land. 2 die Bei meines ken Sc Sinein' nutten vergeut wir un Schlach fie ihre Rämpf falliafe mitten haftigte fonnte, taillons deren I bleiben dem & diejenig ten, for terial E melt ur benhaft Vorgese durch L es viell dere A1

21.
und in
einrücke
starken
Trop de
den die
lich der
geräumt
erfolgten
leere Ro

nicht ge

auf ben

Die hat Stel bezogen. unterstel der Ba währent

land. Aber alles mußte umsonst sein, ja in gewissem Sinne waren die Befehle widersinnig, die von oben erteilt wurden, weil sie eines meines Erachtens nicht berücksichtigten: die wahre Psiche der grogen Schlachten bes Weltfrieges im Westen. Diese verbot direft bas hineinführen großer Menschenmassen in ben Schlachtgang. Sie nutten nichte, vermehrten nur die blutigen Opfer, die so nutlos vergeudet wurden. Wenn wir ehrlich zueinander sprechen, so sind wir uns flar barüber, daß die Befehle sich nur bis an den Rand des Schlachtfeldes auswirken konnten. In den Kampflinien felbst hatten sie ihren Sunn verloren. Denn bort hing es von der Pinche ber Rampfenden und der Wirkung des Materials ab, alfo von Zufalligkeiten, wie der Schlachtgang ablaufen würde. Wer nicht ständig mitten unter und Frontkampfern sein konnte, wer nicht die Standhaftigkeit und den Mut jedes einzelnen der Untergebenen beurteilen fonnte, befahl umfonst. Im Rampfe selbst fonnten für die Bataillons oder Abteilungsführer nur Richtlinien maßgebend sein, beren Durchführung von ihnen ermöglicht werden konnte oder unterbleiben mußte, je nachdem sich die Pinche der Kampfenden unter bem Eindruck der feinblichen Gegenwirkung auswirfte, Also nur diejenigen, die mitten unter den Kompfenden deren Erlebnisse teil= ten, konnten aus den Richtlimen erft zum Befehl übergehen. Material hielt uns nieder, Material riegelte uns ab von der Augenwelt und was in diesen Jonen erreicht wurde, entsprang dem heldenhaften Verhalten Einzelner, geformt in dem Befehl der nächsten Borgesetzten. Diese waren zu wenig frei in ihrem Bereich, da sie burch Befehle gebunden waren. Sie fonnten nicht handeln, wie fie es vielleicht gern getan hatten, da die Berantwortung für eine anbere Ausführung ber gegebenen Befehle von ihnen infolgedeffen nicht getragen werben fonnte. Der Ruffel von oben laftete du schwer auf den wenigen wirklich Berantwortlichen.

21. Juli. Als wir am heutigen Tage das Schlachtfeld erreichen und in den Nachtstunden in die uns zugewickenen Batteriestellungen einrücken, kommen wir noch hinem in das lette Aufflackern der starken feindlichen Massenangriffe vom gestrigen und heutigen Tage. Trob des wiederum erfolgten Einsabes von Tanks in Mengen wersden die Angriffe abgeschlagen. Gleichzeitig hatten die Truppen sübslich der Marne am 20. d. Mts. in musterhafter Ordnung das Feld geräumt und sind auf das nördliche User übergegangen. Die dort erfolgten Angriffe des Feindes am heutigen Tage stoßen daher in leere Käume.

Die I/102 wird bei der 11. bayrıschen Juf. Div. eingesetzt und hat Stellung südöstlich der Saint Genevier Ferme (südlich Soissons) bezogen. Der Stab wird als Nahkampfgruppe Mitte dem F.A.K. 3 unterstellt. Prohen und Staffeln haben Biwak etwa 800 m östlich der Batteriestellungen bezogen. Feindliches Störungsseuer liegt während der ganzen Nacht auf den Batteriestellungen.

igen bes
cps Geel
die auf=
ch unfer
Es war
hon das
ufer ber
ie Kraft
ebt, acht

nebogen

es bem

ardenois

hbruchs=
voir da=
car: die
cus bem
rfuch an
cite aber
neuein=
ciriegelte.
zoof an=

ach dem

o, ledig-

tampfes,
gskampf
EFront=
wirfung
Augen=
it seiner
den Sei=
gentliche

erkannt? erungen, e Unter= uSfchlag= o feinen en über= h möchte

zähestem ten aller (Vlauben Helden Lausgemöglich

inden in en milis & Baters Berluste der Abteilung: 1/102 1 Toter, 1 Schwerverwundeter, 5 Leichtverwundete.

Die II/102 und III/102 sind über Buch und Croup in ihre Stellungen auf der Höhe bei Cuffies eingerückt. Prohen und Bagagen beziehen Biwaf bei Leurh.

Regimentsstab und biese beiben Abteilungen unterstehen ber

241. Inf.-Div.

An der gesamten Front tobt nach wie vor ein heftiger Artilleriefampf. Soweit es die eigene Tätigkeit und die keindliche Feuerwirkung gestatten, geht unser Blick die steilen Hänge hinab, nach dem Aisnetal, dem davorliegenden Soissons und dem von uns besetzen Pariser Berg. Ein selten schones Bild vom Kampsseld entrollt sich vor uns. Wir beobachten die feindlichen Feuerschläge auf Soissons, darüber deutsche und feindliche Kampsslieger im Luftsamps. Umrahmt wird das Vild vom feindlichen Streuseuer auf das Aisneuser und den dort besindlichen Notbrücken.

22. Juli. Obgleich am heutigen Tage in der infanteristischen Tätigkeit eine Kampfpause eingetreten ist, da der Feind sich mit seinen Angriffen am gestrigen Tage festgelaufen hatte, tobt trobbem ein beftiger Artilleriefampf. Der Parifer Berg liegt faft standig unter Feuer und ift in dice Rauchwolken eingehüllt. Unsere Batterien haben Stellungswechsel nach ben Paslphohen vorgenommen. Obgleich wir es nicht wissen und nicht beurteilen können, fühlen wir, daß unsere Stellung in großem Bogen zwischen Besle und Aisne fich immer schwieriger gestaltet. Aus Richtung Carlepont schlägt bernichtenbes Flankenfeuer in unsere Batteriestellungen, macht den Aufenthalt auf den Hohen von Pasly und Cuffics zur Hölle. Troy der großen Anforderungen, die an die brave Geschütz bedienung gestellt werden, wird die Verpflegung immer knapper, da die Heranführung derselben auf der vorhandenen einzigen Bahn durch das Feuer der feindlichen Ferngeschütze fast verhindert wird. hinzu kommt ber riesige Bedarf an Munition, ba die Batterien fast täglich tausend Schuft verschießen. Auch die 1/102 hat schwer unter dem feindlichen Feuer zu leiden, besonders die 1/102, die geawungen ift, eine neue Stellung 800 m südlich zu beziehen.

Leutnant Reinhardt der 1/102 wird schwer verwundet.

23. Juli. In ben Morgenstunden wird der Gesechtsstand des Regiments in eine Höhle an der Straße Cuffies—Leurh verlegt. Gegen 9 Uhr 15 vormittags erfolgt auf der ganzen Front wieder ein ungemein starfer Angriff, der vor unserem Abschnitt siegreich abgewehrt wird. Dem Angriff geht ein heftiges Trommelseuer auf Infanterie= und Artilleriestellung voraus, das die Batterien jedoch nicht daran hindert, sofort beim Losdrechen des Artilleriesturmes zum Sperrseuer überzugehen. Schwer hat wieder die I,102 gelitten. Bei der 1/102 ist ein Unteroffizier schwer=, 1 Mann leicht=, bei der 3,102 ein Unteroffizier tot, Leutnant Hoffmann und 3 Mann leicht

verwunde brauchbar bei La P 2 Geschü Während Schuß be

Lan ersten M Aufenwe

24. fampfe 1 rechtzeitig bringen. 2/102 al vorgezog Berg, de Abendstuvon unf

25. Dagegen gasung t zweites ( Bariser s ichwer be und bern wundet, und 6 D

In heftiger, der 9/10

26. Teil des men wir Feuer. L zu einen geschütz

27.
unserem
flachen. ?
zögernd,
gestüm r
bas Zuri
zusamme
und fein
herum, a

vundeter,

ın ihre ben und

ehen ber

iger Arfeindliche je hinab, bon uns ifeld entläge auf m Luftauf bas

riftischen lich mit trogbem ftändig ere Battommen. , fühlen sle und arlepont ellungen, ffies zur Geschüt: fnabper, en Bahn ert wird. Batterien

tand bester berlegt.
t wieder fiegreich euer auf efturmes gelitten.
bei ber nn leicht

rt schwer

l, die ge=

verwundet. Während des Kampfes sind die Geschütze der 3/102 unbrauchbar geworden, die Batterie wird herausgezogen und bezieht bei La Petit Chaumier eine neue Stellung. Auch bei der 2,102 sind 2 Geschütze ausgefallen. Bei der 8/102 ein Mann leicht verwundet. Kährend des Angriffs werden durchschnittlich pro Batterie 1500 Schuft verseuert.

Lang entbehrte Nachrichten aus der Heimat treffen heute dum ersten Male wieder ein. Bereits seir dem 7. Juli waren wir von der Außenwelt abgeschnitten.

24. Juli. Der heutige Tag zeichnet sich wieder durch Artilleriekämpfe und kleinere feindliche Borstöße aus. Unser Sperrseuer seht rechtzeitig ein, der Feind kann nurgends in unsere Stellungen eindringen. In der vergangenen Nacht ist je ein Geschütz der 1. und 2/102 als Tank- und Nahkampfgeschütz nach den Infanterienestern vorgezogen worden. Das Geschütz der 1/102 steht auf dem Pariser Berg, das der 2/102 bei Bauxbuin. In den Nachmittags- und Abendstunden wird stärkerer Verkehr beim Feinde beobachtet und von unseren Batterien unter lebhaftes Störungsseuer genommen.

25. Juli. Feinbliche Angriffe erfolgen am heutigen Tage nicht. Dagegen findet bereits in den fruhesten Morgenstunden eine Bergasung der Mulden in der Gegend des Pariser Berges statt. Ein zweites Geschütz der 1,102 wird ebenfalls als Tantgeschütz auf den Pariser Berg in Stellung gebracht. Das Prohenlager der I/102 wird schwer von feinblicher Artillerie beschössen. Neben zahlreichen toten und verwundeten Pferden wird bei der 2,102 ein Mann schwer verwundet, bei der 3,102 zwei Mann schwer, Leutnant Brüggemann und 6 Mann leicht verwundet.

In den Nachmittagsstunden wird das seindliche Artislerieseuer heftiger, besonders die III/102 hat schwer darunter zu leiden. Bei der 9/102 wird ein Kanonier seicht verwundet.

26. Juli. Während am heutigen und am kommenden Tage ein Teil des Frontbogens zwischen Soissons und Reims zurückgenommen wird, herrscht in unserem Abschnitt verhältnismäßig ruhiges Feuer. Lediglich im Abschnitt der I,102 am Pariser Berg kommt es zu einem kleinen feindlichen Borstoß, an dem sich das Nahkampfsgeschütz der 1/102 beteiligt.

27. Juli. Auch der heutige Tag wird seitens der 7. Armee an unserem linken Flügel dazu benutt, den Marnebogen weiter abzuflachen. Die kampferprobten französischen Divisionen verhalten sich zögernd, die frischen amerikanischen Divisionen dagegen drängen unzgestüm nach und werden haufenweise durch unsere Nachhuten, die das Zurückgehen der Truppen Böhns decken, in gutliegendem Feuer zusammengeschossen. In unserem Abschnitt selbst hämmern eigene und seindliche Batterien aller Kaliber auf allen möglichen Ziesen herum, ohne damit das übliche Maß zu überschreiten.

28. Juli. Die ganze Nacht hindurch haben unsere Batterien lebhaftes Beunruhigungsseuer in das Arsnetal über die Häuser von Soiffons hinweg abgegeben. Der Feind erwidert heftig mit Mösern und schwerem Flachseuer. Unter wuchtigen Detonationen fremeren diese gewaltigen Geschosse auf der Paslyhöhe, ohne jedoch größeren Schaden anzurichten. Unabläßlich erfolgen an der gesamten Front Ablösungen der abgekämpften Divisionen. Auch unsere Division, die 241., wurd durch die 211. Ins. Div. abgelost. Unser Regiment seibst, das zur Hecres-Artillerie gehort, muß weiter aushalten. In den Kämpfen des Westens ist es immer einer der schmerzlichsten Momente gewesen, wenn man sah, daß andere Truppen abgelost wurden und man felbst mußte weiter standhalten. Gerade biefe Momente zeigen, wie sensibel, wie empfindsam die Psyche der Truppe geworden war. Die Rerven waren zermürbt, die Gefundheit schwer angegriffen. Es bedurfte also doppelter Araftanstrengung moralischer und körperlicher Art, um die Anwandlungen von Schwäche zu überwinden. Es ist dies fein Nachlaß an Kampfesmut gewesen, sondern die ganz natürliche Reaktion des Körpers und des Geistes auf die seit Wochen, Tag und Racht auf uns einstirmenden Qualen und Eindrücke. Die Selbstlosigkeit, mit der das Regiment ohne Murren und Zaudern weiter im Rampfe des Materials gegen den Menschen aushalt, ist bewundernwert. Erst jeht, nachdem wir Abstand von ben Geschehnissen jener Zeit gewonnen haben, fonnen wir erst recht den Grad der Heldenhaftigkeit jedes Einzelnen erkennen.

Der Geschtsstand bes Regimentsstabs, welcher am Eingang einer riesigen Sohle eingerichtet war, liegt heute unter schwerem Feuer. Einige Volltreffer zerstören und verschutten den Eingang. Die Detonation der Geschosse wirft mauchen zu Voden, und beschadigt das Telesongerät, ohne sedoch ernstlichen Schaden anzurichten. Gegen Abend wird erhöhte Gesechtsbereitschaft besohlen, da beim Feinde Angriffsabsichten erfannt sind. Die ganze Nacht hind durch werden die Vernichtungsseuerräume, die einen Riegel vor unseren Stellungen dei Soissons bilden, ununterbrochen mit Feuerunseren Stellungen dei Soissons bilden, ununterbrochen mit Feuerunseren Stellungen dei Soissons bilden, ununterbrochen mit Feuer-

uberfällen beschoffen.

Berlufte: 1 102 ein Mann leicht verwundet, mehrere Geschoß-

stapel explodiert. Stab II 102 ein Mann schwer verwundet.

29. Juli. Im Laufe des 29. Juli ereignete sich außer den übslichen Schießereien nichts Resonderes. Der Feind muß sich bei der Ablosiung der 211. Division um einen Lag versvatet haben. Obgleich die Division ihre Gesechtsräume langst verlassen hat, und sich bereits außer Schußweite der feindlichen Artillerie befindet, rauschen mit Eindruch der Dunkelheit Geschosse über Geschosse über Geschosse über Geschosse untergelände. Das heftige Feuern der seindlichen Batterien, auf Ziele weit hinter uns läßt uns förmlich aufatmen. Bir genießen, so bitter es klugt, dieses artilleristische Schauspiel, in fachmannischer Art. Gruppen von Kanomeren disslutieren hestig über Kaliber und Schußweiten

und übe fannten

30.
hang m
zwecks (
Lesse v
nordlich
Soiffon:
Die 21'
weiter
Jäger-I
Daffel.

31. fere Ba

und har ber fon ments regimen fammen terien I 8/102 n der O.C. nordlich Frontw

ihre ner

1. Front 1 troffen. den Mo des gefo gefehen. ftabsfar es natü Eingäng falle. De ruhig a die seith teilung mehrere famer= 1 find ebe

feld ger durückge und über die Zusammengehörigkeit gewisser Einschlage mit den befannten Batterien. Die 1102 macht beschlagemäß Stellungswechsel.

30. Juli. Im Abschnitt herricht überall Ruhe. Im Zusammenhang mit der Näumung des Geländes auf dem südlichen Aisneuser zwecks Zurücknahme der 9. und 1. Armee hinter die Aisne und die Besle vergasen die Batterien der II. und III 102, die bereits auf dem widlichen Steilhängen der Aisne stehen, ihre Benichtungsräume vor Soisson, um das eventuelle Nachdringen des Gegners zu erschweren. Die 211. Division beginnt heute mit der Ablösung. Wir müssen weiter standhalten und treten unter den Besehl der Deutschen Jäger-Division unter dem Kommando des Generalleutnant von Dassel.

31. Juli. In ben Nachtstunden befämpft der Feind heftig unfere Batterien in Beantwortung unferes ausgiebigen Gasschießens.

Die I/102 ist bei der 11. bahr. Division herausgezogen worden und hat im Fußmarsch Sauch erreicht, wo sie Buvat bezieht. In der kommend in Nacht rückt sie wieder in den Verband des Regiments und wird als Sturmabwehrabteilung bei unseren Jägerregimentern eingesett. Drei Geschütze von den drei Batterien zussammen werden als Tankabwehrgeschütze verwandt. Unsere Batterien liegen heute wieder unter schwerem Feuer. Ein Geschütz der 8 102 wird zerstört. In der weiteren Durchführung der Absichten der O.H.L. — Zurücknahme der Hauptwiderstandslinie auf das nördliche Aisneuser — nehmen die Batterien der II. und III/102 Frontwechsel nach Südosten ein und schießen sich unauffällig auf ihre neuen Bernichtungsfeuerräume ein.

1. August. Die letzten Borbereitungen zur Zurücknahme der Front unferer Armee auf die Hauptwiderstandslinie wurden ge= troffen. Die vergangene Nacht war an fich ruhig verlaufen, nur in den Morgenstunden beginnt der Feind wieder mit dem Abstreuen des gefamten Gelandes. Besonders hat er es auf die Höhlen abgesehen, die er in den wahrscheinlich erbeuteten deutschen Generalstabskarten genau gekennzeichnet vorgekunden hat. Angenehm war es natürlich nicht, stundenlang das Krepieren der Geichosse vor den Eingängen zu beobachten, denn wir sitzen darin wie in einer Mause= falle. Man ist schon so stumpf und gleichgültig geworden, daß man ruhig abwartet, bis der Feind sein Benuhen aufgibt. Die 5/102, die seither zur Nahkampfgruppe gehört hat, ist wieder zu ihrer Abteilung zurückgekehrt. Das Protenlager der I/102 erhalt wieder mehrere Bolltreffer, wodurch 6 Mann und 20 Pferde getötet, 1 Mann ichwer- und 3 Mann leichtverwundet werden, einige Munitionswagen find ebenfalls völlig zerstört.

2. August. Bereits mit Einbruch der Dunkelheit wird das Vorfeld geräumt und die gesamte Front hinter die Aisne und Besle zurückgenommen. Die Heeresgruppe hatte Vorsorge getroffen, daß

Batterien user bon Mösern frepieren größeren n Front Division, tegiment Iten. In rzlichsten abgelöst de biese : Truppe it (chwer morali= wäche zu ien, jon= iftes auf ilen und

Tingang diverem tingang. ind benzurichilen, da dit hinegel vor

Murren

Renschen and von

rst recht

Geschoß= . den üb=

bei ber 1. Obund sich couschen unsere gelande.

gelände. f hinter flingt, bruppen klveiten

in dieser notdürftig eingerichteten Stellung Truppen zur Aufnahme der Kampfdivisionen bereitstehen. Wahrend in Nichtung Fremes der Gegner, besonders amerikanische Divisionen, nachdrängen, folgt in unserem Abschnitt der Feind nur zögernd. Der französischen Jägerdivision, die uns gegenüber liegt, wird es auch schwer gemacht. Kampfgeschütze und die übrige tiefgestaffelte Artillerie decken ben Rudzug, und überschütten ben behutsam folgenden Gegner. Auf der Gegenseite ist man scheinbar etwas unsicher über unser Borhaben. Denn entgegen den seitherigen Tagen läßt er unsere feuernben Batterien gemlich in Rube und jagt bafür Schuf auf Schuf über unfere Röpfe hinweg auf die Anmarschwege zu unseren Stellungen. Einige unbedeutende Aenderungen finden in der Aufstellung unserer Batterien statt, da einzelne Geschütze zu dicht am Feinde standen und unter den jesigen Verhaltnissen zu leicht eingesehen werden konnten. Auch der Regimentsstab erfährt eine Veränderung; er wird von der Sohle auf der Sohe von Cuffies in die Juvignyschlucht dahinter verlegt. Kampflos ersteigt der Feind die Hügelflur von hartennes und überflügelt hiermit Soissons. Die Sudvorstadt ist aber bereits geräumt, unsere Vorposten liegen am Buße ber Steilhänge auf bem biesseitigen Aisneufer. Erft in ben Abendstunden des heutigen Tages wird durch Patrouillen festgestellt, daß die französischen Jäger in die Stadt eindringen. Es schließt hiermit ein Kapitel, das uns einen schauerlichen Anblick über die Wirfungen einer modernen Artisterieschlacht geboten hat. Ausgestorben war diese Stadt; geborstene Wande und Decken in den Säusern; zerrissene Borhänge flatterten aus den Fenstern; zum größten Teil die Inneneinrichtungen zerstört oder durch die Unbill der Witterung unbewohnbar gemacht. Wenn wir einmal nach Soissons hineinkamen, so wird man nie den Anblick vergessen von dem schauerlichen Bild auf dem einen großen Plat, dessen Name mir entfallen ist. Dicht am Rondell ein sechsspänniger französischer Beobachtungswagen völlig zerstört. Tot liegen davor Pferde, Fahrer und Ranoniere. Bon den schönen Alleebäumen stehen nur noch Stumpfe. Ueber uns hinweg pfeifen die Granaten oder sie schlagen in irgendein Stadtviertel unter den heftigften Detonationen ein. Jest, wo wir uns auf den Höhen von Pasly und Cuffies eingeschangt haben und die tote Stadt zu unferen Füßen liegen sehen. erfaßt uns ein Schauer, denn unaufhörlich wird die Stadt vom Feinde vom leichtesten bis zum schwersten Kaliber beschossen. Dichte Staub- und Rauchwolken hüllen ganze Stadtteile ein, erschaubernd denkt man daran, daß man tagelang in solchem Höllenspuf ausgehalten hat und wundert sich wirklich, daß man noch am Leben ist.

Die noch in Stellung befindlichen Geschütze der I 102 werden mit Andruch der Nacht herausgezogen und zum Biwakplatz nach Sauch gebracht und rücken im Laufe des Tages nach Leuilly weiter, wo Biwak bezogen wird. Der Abteilungsstad bezieht den bisherigen

Gefechtsstand bes Regiments.

Besle-@ in ber ! In der als Au Stellun ber 211 fämbft hinter 1 Mit ber ichluß f Besle 1 mirtung Sálaát haben f menfchl man al und fee lich enti Wiberft liche D Trupper Rraft 3

> I/102, i lichen F neuen ( Die gar an den eingesetz

wirfung

lln den Fei und feir fällt ur

4. Bruden
des Lag
greift d
Bruden
fener ri
ferer I
Sperrfe
ferem L
Bergafu

Lufnahme i Kismes gen, folgt nzölilden chwer ge= rie beden Gegner. nfer Bor= ce feuern= uf Schuß ren Stel= der Auf: dicht am leicht ein= eine Ber= es in die keind die ns. Die iegen am t in den estgestellt, ießt hier= die Wir= gestorben Häufern; größten ıbill der Soiffons oon dem mir ent= er Beob= , Fahrer iur noch fchlagen nen ein. es einge= en sehen, adt vom n. Dichte

haudernd

t ausge-

Beben ist.

werben

ak nach

h weiter, sherigen

3. August. Die Zurücknahme unserer Linie auf die "Aisne-Besle-Stellung" hat sich planmäßig verzogen, ohne daß der Feind in der Lage war, den an sich ja sehr schwierigen Rückzug zu stören. In der Mittagsstunde übernimmt die deutsche Jägerdivision, die als Aufnahmedivision bereits vor Tagen auf den Lisnehöhen in Stellung gegangen war, den Befehl im Abschnitt. Die Truppen ber 211. Division, mit benen wir feither Schulter an Schulter gefämpft haben, werden herausgezogen und als Eingreifdivision hinter unsere Hauptwiderstandslinie in Gegend Leuilly aufgestellt. Mit der Bewegung, die mit dem heutigen Tage einen gewissen Abschluß findet, ist die bewegliche Abwehrschlacht zwischen Marne und Besle bzw. Aisne beendet. Durch die ungeheuerliche Material= wirfung ist sie fur uns unglücklich verlaufen und doch war diese Schlacht eine Glanzleistung der Frontkampfer. Unfere Truppen haben sich seit dem 18. Juli, dem schwarzen Tage, trot ihrer übermenschlichen Beanspruchung geschlagen wie kaum zuvor. Wenn man auch manch trauriges Bild dabei gesehen hat, wie entnervte und seelisch zusammengebrochene Menschen ihre Schwächen ganzlich entblößten, so ist das Gesamtbild doch dassenige der stärksten Widerstandsfähigfeit der einzelnen Frontkämpfer gegen das feindliche Material. Widerstand gegen die feindlichen vorgehenden Truppen war unsere kleinste Sorge, die weit größere dagegen die Kraft zu finden, um den Einbrücken ber feindlichen Materials wirkung standzuhalten.

Welch einen tieftraurigen Anblick bot die schwer abgekämpste I/102, die mehr als die anderen in den letzten Wochen im feindlichen Feuer gelitten hatte. Und doch zog sie kampsesmutig in ihre neuen Stellungen ein, die das Schwerste von ihnen verlangten. Die ganze Abterlung wird als Sturm- und Tankabwehrabteilung an den voraussichtlichen Brennpunkten der kommenden Kämpse eingeseht.

Unsere Rückzugsbewegung an ben vorhergehenden Tagen hat den Feind mobil gemacht. Er entwickelt eine rege Fliegertätigkeit und seine Fesselballone augen in das Land hinein. Einer von ihnen fällt unserer Fliegergegenwehr in den Abendstunden zum Opfer.

4. August. An den beiden Aisnebrücken haben die Jäger eine Brückenkopstellung eingenommen. Nach völlig ruhigem Berlauf des Tages — das heißt, geschossen wurde ununterbrochen — greift der Gegner in den Abendstunden mit starken Kräften die Brückenkopstellung an. Es gelingt ihm einzubrechen. Unser Sperrsfeuer riegelt jedoch den Angriff ab. Der schneidige Gegenstoß unserer Jäger treibt den Feind mit großem Schwunge in unsere Sperrfeuerzone hinein, sodaß die Stellung wieder restloß in unserem Besit ist. In der Nacht werden die Schießaufträge und Bergasung bestimmter Abschnitte weiter fortgeführt.

Die 6/102 .nimmt Stellungswechsel in Gegend Leury vor. Der als vermist gemeldete Kanonier Sewald der 9/102 wird tot aufgefunden.

- 5. Angust. Es werden Vorbereitungen zu Umgruppierungen der gesamten Artislerie besprochen. Den Tag über war die ibliche Schießerei und die feindliche Infanterie verhielt sich sehr ruhig. In den Abendstunden lebte jedoch das Feuer auf und man gewinnt den Eindruck, daß der Feind einen Angriff auf die Brückenkopfstellung vorbereitet.
- Es muß hier besonders im Auge behalten werden, daß die Berteidigung des Brudenkopfes hauptfächlich in Handen der Artillerie lag, die durch zusammengefaßtes Feuer jeden brilichen Angriff, auch ernsterer Art, verhindern mußte. Infanteriftisch liegt die Berteidigung in den händen einer vollen schweren M.-G.-Kompagnie, die ganz eingesett ist, während die hauptfrafte der ferner eingesetzten Jagerkompagnie zu Gegenstößen geschlossen weiter rudwärts gehalten werben. Die hierdurch bedingte große infanteristische Beweglichkeit im Kampse zeigt eine Darstellung der Berteidigung im Aleinen, wie wir fie in all ben Kämpfen des Weftens in der letten Zeit immer wieder angetroffen haben. 7 Uhr abends steigen Leuchtfugeln hoch, worauf prompt die III/102 mit Sperrfeuer einsetzt. Der Angriff auf schmaler Front bricht im Sperrfeuer und dem zusammengefaßten Unterstühungsfeuer der übrigen Batterien zusammen. Ein warmherziger Dank des Infanterieführers für das gutliegende und ungewöhnlich schnell einsetzende Feuer ist der Lohn für die Wachsamkeit der Batterien. Anschließend an den abgewiesenen Angriff legen unsere Batterien Zerstörungsfeuer überfallartig auf die verschiedensten Teile ihres Ab-Der feindliche Borftog wird nicht erneuert.
- 6. Angust. Die Nacht ist ruhig verlaufen. Auch heute entwickelt sich wieder der übliche gegenseitige Artilleriefampf. Besonders liegen die Brückenkopsstellungen und die Anmarschstraßen unter Feuer.
- 7. Angust. Leutnant d. R. Herzfeld scheidet vom Regiment, begleitet von den besten Wünschen seiner Kameraden. Er wird zum 5. Garde-Feldart.-Regt. versett.
- Die Feuertätigseit des Femdes ist heute wesentlich lebhafter. Teilweise steigert sie sich zum Orfan, ohne daß jedoch ein Angriff erfolgt.
- 8. August. Wahrend wir uns im gewöhnlichen täglichen Urtilleriefanipf herumschlagen, ist am heutigen Tage, unweit nördlich von uns, zwischen der Ancre und der Avre bei der 2. Armee die Schicksallsstunde für uns Frontkämpfer angebrochen. Mit riesigen Tankgeschwadern ist der Gegner zwischen Albert und Moreuil, beiderseits des Lucebaches, tief in unsere Stellung eingebrochen.

Es ist b find die uberrasch

Wir lich, also man wa sigen M Truppe Kämpfe ist, haber haltnism

9. 11 lediglich vom Fei:

11. fämpfe Die

und 9., deren Of Loßberg

tillerie if terien trunfere e den. Detellung in feiner de Leuill III/102

1. 1
referve,
batterie
wechsel n
Sperrfen
beherrsch

13.-Juvignh fion. D tilleriefte Der Reg

19. die Sieg übliche A Jägerdin Schühen irh bor. wird tot

ierungen ie übliche ir ruhig. gewinnt denkopf=

daß die den der chen Anisch liegt E.-Aomer serner weiter e infander Ber-Westens

abends
Sperr=
ibrigen
fanterienfehende
Anschlieen Zer=
res Ab-

ute entof. Beımar(d)-

egiment, ird zum ebhafter.

Ungriff

hen Ur= t nörd= Urmee Nit rie= Roreuil, brochen. Es ist der schwarze Tag des deutschen Heeres. Bei dichtem Nebel sind die dortstehenden Divisionen mit ihren Divisionsstäben völlig überrascht und überrannt worden.

Wir hörten wohl den nicht allzu fernen Kanonendonner nördlich, also rechts von uns, aber wie das so war in jenen Tagen: man war durch die geradezu unglaubliche Unwendung von riesigen Munitionsmengen so mit sich und der Lage der eigenen Truppe beschäftigt, daß man eben von der Möglichfeit schwerer Kämpfe an jener Stelle nur Notiz nahm. Was dort oben passiert ist, haben wir in jenen Tagen nicht gehört. Bei uns war es verhältnismäßig ruhig.

9. und 10. Angust. Keine Aenderung in der Gesechtstätigkeit; lediglich die vier Gesechtsstände der Stäbe des Regiments werden vom Feind mit Ballonbeobachtung, mit Gas und Brisand, beschoffen.

11. August. Wenig Veränderungen. Wie üblich ArtiUeriekämpfe und erhöhte Gefechtsbereitschaft.

Die um Soissons herum liegenden drei Armeen, die 2., 18. und 9., sind zu einer Heeresgruppe zusammengeschlossen worden, deren Oberbesehlshaber General von Boehn wurde mit General von Loßberg als Chef des Stabes.

12. August. Die ab heute eintretende Reugliederung der Artulerie ist durchgeführt. Die zu Nahkampsgruppen vereinigten Batterien werden den Stäben des F.A.R. 24 unterstellt, während unsere eigenen Stäbe zu besonderen Zwecken herausgezogen werden. Die besonderen Aufgaben bestanden im Aussuchen neuer Stellungen und deren Bermessung. Der Regimentsstad verbleibt in seinem Gesechtsstand, wahrend der Stab der I,102 in Mont de Leuilly untergebracht wird. Der Stab II/102 in Leury, Stab III/102 in ben Höhlen von Terny—Sorny.

1. und 2/102 werden zurückgezogen. Die 1/102 wird Korpsreserve, während die 2,102 Tankabwehr bzw. Infanteriebegleitbatterie wird (Jäger-Reg. 23). Auch die 7,102 macht Stellungswechsel nach dem Nordrand von Leury, von wo aus sie neben ihrem
Sperrfeuerraum die Mulde von Baurrezis durch direkten Schuß
beherrscht.

13.—18. August. Der hinter unsern Stellungen liegende Juvigny-Riegel unterliegt der besonderen Beobachtung der Division. Die zurückgezogenen Stäbe haben sämtlich den Auftrag, Artilleriestellungen für obigen Riegel auszusuchen und zu vermessen. Der Regimentsstab siedelt zu diesem Zweck nach Anich über.

19. August. Die Erkundungstätigfeit nördlich der Ailette für die Siegfriedstellung wird fortgesett; an der Front selbst ist der übliche Artilleriekamps. Mit dem heutigen Tage scheidet die deutsche Jägerdwissen aus und wird ersest durch die Gardekavalleries Schühen-Div. (Generalseutnant von Hossmann, Generalstabsoffis

zier Sauptmann Babst, Artilleriekommandeur Oberst von Rottmann).

Im Laufe des Tages steigert sich das feindliche Feuer zu ge-

waltiger Stärke.

20. August. Im Anschluß an die bereits seit dem 17. d. Mts. am linken Flügel der 7. und dem rechten Flügel der 9. Armee tobenden Kämpfe bricht heute auch in unserem Abschnitt der feindliche Angriff los. Es entwickelt sich eine Artillerieschlacht von einer geradezu überwältigenden Wucht. Franzosen und Amerikaner brechen bicht rechts von uns, das heißt am rechten Fligel unferer Division bei Nouvron ein und drängen die Nachbardivision ein erhebliches Stuck zurück. Auch die Infanterie unserer Division mußte in Richtung Pasth nach Often weichen, aber ein schneidiger Gegenstoß der gesamten Division, unterstütt durch unser zusammengeballtes Feuer, brachte unsere Hauptwiderstandslinie wieder voll in unseren Besitz. Jedoch weiter nördlich von uns waren die Einbrüche bei Cuts tiefer erfolgt, so daß das Halten der seitherigen Hauptwiderstandslinie nur unnötige Opfer erfordert hätte. Ununterbrochen rast der Artilleriefampf weiter. Trop der aus taufenden und abertausenden von Geschützen geschleuderten Geschosse halten alle Truppen stand. Die Leistungen der Batterien sind ganz außergewöhnlich. Schweiftriefend wird Munition geschleppt und Schuß auf Schuß gun Gegner hinubergejagt. In der Hauptsache handelt es sich um Unterstützungsfeuer nach dem rechten Flügel. Die Batterien stehen in ber Linie Westrand Bagneur Oftrand Bieuxy-Höhe 150 süblich Billers- la Fosse-Laurrezis—Pastyhöhe -Bois Roger-Berreries-Nordufer Aisne.

Leutnant Pauls der 9/102 wird schwer verwundet.

Der feindliche Angriff lief fich vor unseren Linien fest.

21. August. Die Erkundungskätigkeit des Regimentsstads, sowie der anderen Stäbe ist beendet, sie übernehmen wieder als Regimentsgruppen, bzw. Unter- und Flankierungsgruppen den Besehl uber ihre Batterien und den anderen, in ununterbrochener Kette sich abwechselnden Formationen. Sie alle zu nennen, die in diesen Tagen uns unterstellt sind, ist kaft unmöglich. Wahrend die Mitte und der rechte Flügel unserer 9. Armee in der Nacht zum heutigen Tage hinter die Oise und Arlette zuruckgenommen werden, haben wir die schwere Aufgabe, wahrend dieser Ruckzugsbewegung das Höhengelände bei Soissons unter allen Umständen zu halten.

Der Artilleriekampf tobt auch am heutigen Tage mit unverminderter Stärke fort. Der Himmel ist schwarz von seindlichen Fliegergeschwadern, die nicht nur mit Maschinengewehren und Bomben in das Ringen der Frontkampfer eingreisen, sondern auch zu Hunderten unsere Propen und Bagagequartiere in Levilly, Terny-Sorny, Bauxaillon mit Bomben belegen.

Der Rebelposten der 3 102 wird durch Granatvolltreffer getötet.

Die schaften die Neu bzw. da; schweren fühlen h

22. Schlachtf Gelände meg vor Brüdent bereits i janz- un warten i Cuizn. nieder. feinbliche uns in wege uni ohne Ab gezogen, ernd frif gen ber fönnen 1 Untergar räumen waltiger Wir hali unterbro feindliche Hauptwi Gegensto Batteriei mitmach batterien gefchlage itunde e aber fein

> Die bande he unferem depot di gesamme sion gebr

lände bo

hindurch

n Rott=

r zu ge-

b. Mts.
ee tobenseindliche
on einer
terifaner
unserer
t ein ers
n mußte
: Gegens
den boll
die Sins
therigen

us taus geschaftend ganz opt und und geschaftend geschaftend geschaftend geschaftend geschaftend geschaftend geschaftend geschaften geschaften

e. Un=

S, sowie S RegiS Refehl Er Kette n diesen diesen haben ng das en.

unver: ndlichen d Bom: auch zu Ternh:

getötet.

Die Heldenhaftigkeit mit der unsere Offiziere und Mannschaften standhalten, ist bewundernswert. Feuer von vorn können die Nerven allenfalls noch ertragen, aber das flankierende Feuer, daw. das Feuer halbwarts aus dem Rücken und noch dazu aus schweren Langrohren geht fast über Menschenkraft. Instinktiv sühlen wir, daß der Feind zu neuem Angriff übergeht und halten

baher boppelt stand.

Bereits beim Morgengrauen melden unsere 22. Angust. Schlachtflieger, die mit einer unglaublichen Unerschrockenheit in das Gelande des Feindes untertauchen, starke Ansammlungen im Hohlweg por der Paslyhohe, sowie starke Truppenmassierungen vor dem Brudenkopf Soissons und an der gesamten Armeefront. Unsere bereits in der Nacht auf dieses Gelände ausgeführten ichweren Brijang- und Gasüberfalle werden ununterbrochen fortgesett. Bir erwarten den Boritog aus dem Raume Pasin-Dorf, Baurrezis, Mulde Cuizy. Glubend beiß scheint den gangen Tag die Sonne auf uns nieder. Wie Trauben hängen die feindlichen Ballone hinter den feindlichen Linien, und Flieger- auf Fliegergeschwader freisen über uns in unbedeutenden Sohen oder fuhren Angriffe auf Anmarich= wege und hintergelande aus. Tropbem wir nun ichon viele Wochen ohne Ablojung, noch feinmal richtig ausgeschlafen, geschweige ausgezogen, in biefem Sollenfpuf aushalten, führt der Gegner andauernd frische, voll ausgeruhte Divisionen in den Kampf. Die Leistungen ber beutschen Truppen, allein an biefen Berhaltmiffen gemeffen, fönnen nicht genug hervorgehoben werden. Als die Sonne sich bem Untergange neigt, bricht der Feind aus seinen Bersammlungsraumen gegen Chavigny und die Brudentopfftellung vor. Gin gewaltiger Fenerschlag geht fast eine Stunde lang über uns hinweg. Wir halten stand. Rein Stellungswechsel wird vorgenommen. Un-unterbrochen jagt Schuß auf Schuß aus unseren Rohren in die seindlichen Linien hinein. Da, wo der Feind ein wenig in die Hauptwiderstandslinie eingedrungen ist, wird er durch schneidigen Wegenstoß der Garde-Küraffiere wieder hinausgeworfen. Einzelne Batterien unseres Regiments, die als Begleitbatterien den Borstoß mitmachen, leisten Fabelhaftes. Andere Batterien, als Tantbatterien eingesett, haben sich unerschrocken mit den Tanks herumgeschlagen und manchen außer Gesecht gesetzt. In später Nachtstunde ebbt der Kampf ab. Das Gelände ist gehalten. Uns ist aber keine Ruhe vergonnt. Feuerüberfalle auf das seindliche Gelande vor uns werden mit furzen Unterbrechungen die ganze Nacht hindurch ausgeführt.

Die 5/F.A.R. 20 und 5 Rej.F.A.R. 56 werden aus unserem Berbande herausgezogen und im Schutz der Nacht zwischen uns und unserem linken Nachbar (76. R. Div.) eingesetzt. Das Munitionsdepot dicht hinter uns in Leury, wo fast nur Beutemunition angesammelt ist, hat der Feind durch hestige Beschießung zur Explosion gebracht. Der riesige Brand lodert die ganze Nacht hindurch. Auch unsere Flieger waren nicht untätig. Auch sie haben in Schwärmen die keindliche Front überflogen, Vallone zum Abschuß gebracht

und unzählige Luftfämpfe über uns ausgeführt.

23. August. An Berschnaufen nach den heftigen Rämpfen des gestrigen Tages können wir nicht denken. Bereits mit dem Morgengrauen brechen erneut Tankbataillone und frische Divisionen gegen unsere Stellung bei Basly und Baurrezis vor. Auf der ganzen Linie bis weit hinauf nach Albert gehen die feindlichen Armeen zum Angriff gegen uns über. Was in den andern Abschnitten passiert, wissen wir nicht. Wir wissen nur eins: aushalten, durchhalten. Mit unserer prachtigen Infanterie, den Garde stavallerie-Regimentern, ist es ein Bergnügen, auch in einer solchen Hölle, im Kampfe auszuhalten. Die Angriffe, begleitet von einem ungeheuerlichen Materialauswand, dauern bis in die Spatnachmittagsftunden hinein. Die feindliche Artilleriewirfung ist nicht zu beschreiben. Als der Abend sich herniedersenkt, ist der feindliche Angriff in unserem Abschnitt völlig zum Stehen gebracht und der Feind durch Gegenstöße aus unserer Hauptwiderstandslinie herausgeworfen. schwer der Tag und so bitter die Berluste, aber mit eiserner Faust haben wir das Gefande nordlich Soffons und die Pasty-höhe in unserer hand. hausenweise fürmen fich die Leichen des Teindes im Borfeld. Die Gefechtstande fast aller Stäbe sind zum Teil durch Volltreffer zerstört oder verschüttet worden.

Stab III/102 wird als Gruppenstab aufgelöst und vom Artilleriekommandeur als Erkundungs- und Nachrichtenmittelstab

bermandt.

24. August. Es ist strenger Besehl, unter allen Umständen die Baslyhohe zu halten, dis die Bewegungen der 9. Armee hinter die Dise und Ailette von der Witte dis zum rechten Flügel durchgesührt sind. Den ganzen Tag über tobt wieder hestigster Artilleriesamps. Städe und Batterien beslagen erneut den Tod und die Berwundung manches treuen Kameraden. Alemere Teilangrisse des Feindes, von gewaltiger Artillerievordereitung unterstutzt, haben keinen Erfolg; sie drechen im Maschinengewehr- und Sperrseuer der Artillerie zusammen. Auch heute wieder werden Batterien und Prohen von feindlichen Fliegern mit Bomben belegt.

25. August. Auch heute tobt die Artillerieschlacht weiter, die sich manchmal zum Trommelseuer steigert. Auch heute erfolgen wieder Teilangriffe, die wieder ohne Erfolg sind. Durch schneidigen Gegenstoß der Garde-Schüben in vorderster Linie, von Geschüben unseres Regiments begleitet, werfen wir den Feind aus der Mulde

von Vaurrezis wieder hinaus.

26. August. Die großen Bagagen biwakieren bei Balavergnie. 26. August. Auch heute basselbe Bild, wie an den vorhersgehenden Tagen. Bon früh bis in die Nacht prasseln kausende und abertausende von Geschossen auf uns nieder. Tag für Tag haben wir schwere kampse zu bestehen gehabt, die sich an einzelnen Tagen zu Schl Kraft 1 serem e wohl m nicht. uns ber fen. T am heu

27.hat gezi tiger W massen die näd heutige ichlacht vielen A Ruhe in Araft. haben g mat tri mat nid über ge an unse Wer an Gift au darüber Berlaffe wird bie was ivi dann bo hörte, d daß die fonnte 1 diese fur dern, do Materia nicht me

28. fort. E nimmt, walst u schlittet. zahl we zerschoffe bes Tag

mar, un

haupten

Schwärgebracht

pfen des m Morivisionen Auf der Armeen schnitten n, durchivallerie= sölle, im igeheuer= sstunden ben. Als unferem Gegen= n. So r Faust Hohe in mbes im

ıd vonı rittelftab

eil durch

nben die inter die hgeführt ietampf. vundung Feindes, nen Erlrtillerie hen von

iter, die erfolgen neidigen efchüten : Wulde

vergnie. vorher= nde und g haben 1 Tagen zu Schlachten gewaltigster Stärke ausgewachsen haben. Dank der ktraft und Entschlossenheit der Fronkkampser, haben wir auf unserem einsamen Bosten auf der Basly-Höhe ausgehalten. Wir sind wohl mide und zermürbt, aber ein Zurück ohne Besehl kennen wir nicht. Wogen sie noch soviel Material auf uns schleubern, solange uns der Tod nicht hinwegrafst, kennen wir kein Weichen und Wanken. Die Tanks haben schon lange ihren Schrecken verloren. Auch am heutigen Tage hat das Regiment schwere Verluste erlitten.

27. August. Die Beobachtung aus ben vorhergehenden Tagen hat gezeigt, daß auf den Nachschubstraßen des Gegners ein gewaltiger Verkehr herrscht. Man sicht in weiter Ferne große Truppenmassen anruden und Autos in langen Kolonnen. Wir wissen, daß die nächsten Tage wieder schwere Kämpfe bringen werden. Der heutige Tag bringt keine feindlichen Angriffe, aber die Artillerieschlacht tobt unvernundert weiter. Bald sind wir, die wir nun feit vielen Wochen ununterbrochen Tag und Nacht ohne Ablösung, ohne Ruhe in dem Brennpunkt der Kämpfe stehen, am Ende unserer Araft. Mit zusammengebissenen Bahnen haben wir ausgehalten, haben geblutet und gedarbt. Rein warmender hauch aus der Beimat trifft uns. Es wäre besser, man lieft die Briefe aus der Heimat nicht, es hat sich mancher brave Kampfer tieftraurig mir gegenüber geaußert. Man befommt nur Berzagtsein und Klagen über an unserem Erleben gemeffenen Aleinlichkeiten bes Lebens gu hören. Ber an der Front untgefampft hat, weiß, daß folche Briefe wie Gift auf unsere überspannten Nerven wirken. Heute find wir uns darüber flar, warum sich in jenen Tagen ein Gefühl wachsender Verlaffenheit in unsere Herzen gesenkt hat. Bitter und oft zornig wird die Frage gestellt: macht denn niemand denen zu Hause flar, was wir hier erleben und auszuhalten haben. Und wenn man dann von Tanz und Theater und froher Geselligkeit in der Heimat hörte, dann schämte man sich seines Bolfes und fühlte unbewußt, daß dies Volk sich auf einem sittlichen Abstieg befand. Wie oft founte man die Worte horen: die find es nicht wert, daß wir hier diese furchtbaren Qualen aushalten. Braucht man sich da zu wundern, daß manche Berbande unter dem Eindruck bes furchtbaren Materials und dem Verfagen der Heimat in sittlicher Beziehung nicht mehr die Standhaftigteit aufbringen fonnten, die erforderlich war, um sich den Maschinen und dem Material gegenüber zu behaupten?

28. August. Die ganze Nacht über dauert der Artilleriekampf fort. Es sind nicht mehr einzelne Ziele, die der Gegner unter Feuer nummt, es sind große Gelandeabschnitte, die er spitematisch durch-walzt und vergast oder mit Feuerabersallen unregelmäßig übersschuttet. Der Regimentsstad, dem in den letzten Tagen eine Anzahl weiterer Batterien unterstellt worden ist, hat in dem völlig zerschossen. Bois du Mort gehaust. Hier gesellte sich zum Kampf des Tages und der Racht sür alle Formationen, die in diesem Ab-

schnitt hausen, ber Kampf gegen unglaubliche Mengen von Flöhen. In der Nacht jum heutigen Tage wird der Gesechtsftand in eine Höhle am Oftrand bes Tales von Margival verlegt. Der Ritt fuhrt durch das Munitionslager von Pinon und bietet eines ber ichauerlichften Bilber. Feindliche Ferngeschütze und Bombenabwürfe großer Flugzeuggeschwader haben die in weitem Umfreis verteilten Munitionsstapel zum Teil zur Explosion gebracht. Gasund Bulverqualm, Detonationen auf Detonationen erfullen bie Luft. Die Pferbe find nicht du halten; in gefrecktem Galopp muß es burchritten werden. Raum hat ber Regimenteftab ben neuen Gefechtsstand bezogen, ba fteigert sich bas feindliche Artilleriefeuer jum Trommelfeuer auf das gange Gelande mele Kilometer tief. Es ist vielleicht das gewaltigite Trommeljeuer, das wir in jenen Tagen erlebt haben. Es herricht noch Nebel, als ber Feind feine Tantbataillone gegen unsere Stellungen vorichickt und feine Infanterie thnen unmittelbar folgt. Welle auf Welle fturmt gegen unfere Stellungen an, fie brechen jeboch im M. G .- und Artilleriefeuer gufammen. Man mache fich heute feine falfchen Borftellungen von bem Mut ber Angreifer; sie waren sicher nicht vorgegangen, hatte nicht reichlicher Alfoholgenuß das Rotige dazu beigetragen. Bis in Die ersten Rachmittagsstunden hinem bauert biefer Berenfabbath. ohne daß er an unseren Linien zu rutteln vermag. Unsere Tantjuge haben in ichneidiger Gegenwehr mehrere feinbliche Tants gus sammengeschoffen.

Leider konnte der Feind beim rechten Nachbar in beffen Stellung eindringen, sodaß wir in den Nachmittagsstunden infolge der aus Norden und Nordosten starken Bedrängung gezwungen waren, unseren rechten Flugel zuruchunehmen. Wenn auch bie Angriffe aufgehort haben, jo dauert die Artillerieschlacht ununterbrochen weiter. Bon unferen Beobachtungsstellen aus fonnen wir feststellen, daß der Feind an der gesprengten Eisenbahnbrude, sowie sudlich Crouix Uebergangsvorbereitungen über die Aisne trifft. Unsere Batterien, selbst schwer beschossen, jagen Schuß auf Schuß in diese Borbereitungen hinem. Die Garde-Ravallerie wirft im Wegenstoß den Feind zum Teil wieder aus der nordlichen Borstadt von Coiffons, St. Debard, hinaus. Ueberall beobachten wir Borberei= tungen bes Feindes gum Sturm auf die Pasin-Bohe. Bir miffen, daß, je lebhafter jeut unsere Gegner werden, die Abwehr des Un-griffs selbst viel leichter sein wird. Wir überschütten seine Bereitschaften und Batterien iprungartig mit zusammengefagtem Feuer. Die gange Racht über wird die Aisne und die vermutlichen Uebergangsitellen unter Schrapnellfeuer gehalten. Bu erwähnen ift ubrigens noch, daß täglich von unseren Batterien feindliche Artillerie-

nester wechselnd stark vergast werden. 29. August. Bereits mit dem ersten Sonnenstrahl gehen unsere Batterien zum verstärften Feuer über. Die vom Feinde besetzen Raume werden ununterbrochen durchwalzt oder vergast. Mitten Infolge
Division
mütig v
Verluste
der Arti
Batterie
bracht.
der Ste
beendet.
am Hoh
Crouix
geht von
nach Sü
Ternh
wieder e

im floti

30.
terieang
bax, dess
erfolgen
teriegrus
Tantges
ben Abe
melfeuer

1. 0 es richti mas all ahnt, do bestande 9. Arme großen i wir ein baren E um nich zuwerfer und die Auch der Schlachte abschnitt aber bef geftüm bei. Wi zu entne nichtend der uns

vernichte

müffen i

Klöhen. in eine er Ritt nes der nbenab= Umfreis t. &a\$= llen die bb muß i neuen eriefeuer tief. GS r Tagen e Tant= ifanterie unfere euer zu= gen von n, hätte

Bis in

clabbath, ce Tant=

infs zu= en Stel= infolge zwungen auch die ununter= nen wir te, somie e trifft. Schuf in n Gegen= tabt bon Borberei= r wiffen, des Ane Bereitn Feuer. n lleber=

en unsere besetzen Mitten

n ist ub

Irtillerie=

im flotten Schießen erreicht uns ein wichtiger Befehl von oben. Infolge der Borgange bei der 7. R.-Div. wird die Garde-Kavalleric-Division, zu deren Berband wir gehören, angewiesen, den so heldenmütig verteidigten Pasly-Kopf zur Vermeidung weiterer unnötiger Berluste zu raunten. Hiermit macht sich eine völlige Umgruppierung der Artillerie erforderlich, die in der Nacht zu morgen erfolgt. Unsere Batterien werden auf dem Plateau von Laffaur in Stellung gebracht. Das Sperrfeuer wird selbstverstandlich aufrecht erhalten, der Stellungswechsel erfolgt zugweise und ist sechs Uhr morgens beendet. Die neue Hauptwiderstandslinie verläuft vom Pasly-Ropf am Hohenrand von Euffies entlang, dem Gelande folgend nördlich Crouix vorbei zur Steinbruchhohe. Die Staffelung ber Divisionen geht von Nordosten nach Sudwesten mit der Sauptschufrichtung nach Suden. Innerhalb unferes Abschnittes liegt die große Straße Terny Sorny Soiffons. Leider hat die heutige Artillerieichlacht wieder eine Anzahl Tote und Verwundete bei der I 102 geforbert.

30. und 31. August. Fortdauer der Artillerieschlacht. Infanterieaugrifse erfolgen bei uns nicht, dagegen aber beim rechten Nach-bar, dessen Lime etwas zuruckgedrangt wird. In unserem Abschnitt erfolgen nur einige Teilangrifse mit Tanks und kleineren Infanteriegruppen, die jedoch wieder restlos abgewiesen werden. Unsere Tankgeschute haben wieder einige Tanks zur Strecke gebracht. In den Abendstunden des 31. August geht der Feind wieder zum Trom-

melfeuer über, ohne daß ein Angriff erfolgt.

1. September. Man fann zweierlei Meinung darüber sein, ob es richtig gewesen ist, daß wir Frontkämpfer so gar nicht wissen, was all diese Rampfe zu bedeuten haben. Hätten wir damals geahnt, daß all die Rampfe, die wir in den letten Tagen siegreich bestanden haben, der Bersuch des Generals Mangin mar, die 9. Armee in Unordnung zu bringen, und ein Ausschnitt aus bem großen strategischen Plan der gegnerischen Führung war, so hätten wir ein Ziel gehabt, das uns mehr Kraft gegeben hatte, den furchtbaren Eindrucken innerlich leichter Widerstand zu leiften. Es geht um nichts anderes, als uns in großem Schwung auf Laon zurückzuwerfen, um den Chemin de Dames aus der Flanke zu bedrohen und die 7. Armee dadurch zum Rückzug uber die Aisne zu zwingen. Much der heutige und der kommende Tag stehen im Beichen ichiverster Edlachten, in deuen die Franzosen und Amerikaner unseren Frontabichnitt zu zerschlagen drohen. Unsere Bewegungen vollzogen sich aber besehlsgemaß in voller Ruhe ohne Uebersturzung; dem ungestüm anfturmenden Feind bringen wir ungeheuerliche Verlufte bei. Wie aus den verschiedensten friegsgeschichtlichen Darstellungen zu entnehmen ist, hat sich manch feindliche Division in unserem vernichtenden Teuer verblutet. Gegen 9 Uhr morgens rennt der Feind, ber und in seinem Tag und Nacht währenden Trommelseuer völlig vernichtet glaubt, gegen uns an. Er hat schon schwer aushalten muffen in den zusammengeballten Bernichtungsfeuerwellen, die wir die ganze Nacht hindurch in seine Bereitstellungen gejagt haben. Kaum erhebt er sich zum Vorgehen, da steigt eine rote Leuchtkugel nach der anderen hoch. Aus hunderten von Schlinden wird Sperr-

feuer geschoffen - stundenlang.

Doch immer wieder erneuert er seine Angriffe beiberseits der Straße Soissons—Ierny Sorny, aber Maschinengewehre und Artillerieseuer legen eine Sturmwelle nach der anderen um. Der Lankschrecken ist längst verweht. Zehn und zwanzig liegen im Gelände herum, zusammengeschossen, bewegungsunfahig oder brennend. Als das seindliche Feuer nachläßt, und die Angriffe sich nicht wiederholen, ist unsere Kraft noch lange nicht gebrochen. Vom Sperrsseuer gehen wir zum Vernichtungsseuer uber und jagen Iod und Verderben in die Ansammlungen des erschöpften Gegners. Sprungartig und unregelnichig wird das ganze seindliche Gelande durchwalzt, seindliche Batteriensster vergast. So geht es die 3 Uhr morgens. Vesehlsgemäß sesen sämtliche Vatterien von 3 dies 6 Uhr fruh mit stärtstem Feuer ein. Ein Brüllen und Donnern erschütztert die Racht, wie in jenen Tagen, als wir noch zum Angriffschritten.

Infolge der beabsichtigten Bewegungen haben die Stäbe ihre neuen Gefechtsstände nach und nach bezogen. Stab I/102 liegt am Rande des Tales von Margival. Stab II 102 Bruheres. Stab III 102 Rheingoldhöhle bei Pinon. Auch einzelne Batterien machen zugweise Stellungswechsel dergestalt, daß die vordersten exponiertesten Batterien sich hinter den am weitesten rückwärtsstehenden

aufbauen.

2. September. Die hauptmaffen ber Batterien ftehen noch um Terny-Sorny, auf ben weitlichen Auslaufern des Plateaus von Laffaur. Der Feind hat gettern so schwer geblutet, daß am heutigen Vormittag sozusagen absolute Ruhe herrscht. Außer den Bachtposten und einigen Mann Bereitschaft nust jeder bie feltenen Stunden der Rube, um ein wenig zu ichlafen. Da erreicht uns bie erschütternde Rachricht, daß am gestrigen Tage der Tankzug ber 1,102, unter Führung des erft vor wenigen Lagen aus Pffom von feinem Rommando zurüdgefehrten Leutnant b. R. Muller, im Nahkampf mit 5 feindlichen Tante vollig zusammengeschoffen worden ift. Bis zuleht feuernd, hat der tapfere Bug den letten Schuf Munition hinausgejagt. Der großte Leil der Mannichaften ist gefallen. Gine sofort vorgesandte Patrouille fonnte die Tankstellung noch erreichen, fand die völlig zertrümmerten Geschutze vor und zwischen ihnen von Bruft und Leibschüffen durchlöchert den tapferen Führer Leutnant Muller und Unteroffizier Gervaes. 4 Mann des Zuges, darunter der brave Matthes, haben sich wieder zu uns durchgeschlagen und bringen noch einen Schwerverwundeten und zwei Leichtverwundete mit. Sie alle haben ein glanzendes Beispiel von deutschem Kampfesmut und Aufopferung für das Baterland gegeben. 121102, 2., 5. u. 7 102 machen wieder besehlsgemäß Stellungswechsel und gehen in nordöstlicher

Richtun Vormit fionen f bittertft heftigen Gegenft Terny-C zur Ka: hat den haben i nicht zu sieht es aus far der Fin Infante dem G ist restl Regime find bie

3.
teilung
bivision
Auch n
Stäbe i
neueinr
forberlie
bes 4.

Spe Teilang rend be in ben § Befehl, Chavigi murbe c mir als vielleich Bur Blue lungsive dem Ta in Stell emormer Wiftmol und ber nicht Si Vernicht

Refte be

nicht m

jt haben. 211.dittugel 2d Sperr:

cfeits ber
nd Artilder LanfGelande
end. Als
t wiedern SperrTod und
Sprungde durchUhr mor1,8 6 Uhr
n erschüt1 Angriff

täbe ihre liegi am s. Stab n machen exponierltehenden

nod) um bon Laf= heutigen n Wacht= en Stun-15 die erder 1/102, on seinem Nahkampf t ist. Bis Munition Cen. Gine erreichen, ihnen von Leutnant cunter der ed bringen t. Sie alle und Auf-02 machen rdöstlicher

Richtung in Stellung. 4 Uhr nachmittags folgt auf die Ruhe bes Bormittags wieder starkstes Trommelfeuer, die feindlichen Divisionen schreiten erneut zum Angriff. Es entbrennen wieder die erbittertsten Kampfe. Die Garde-Kav.-Div. halt blendend stand. Zu heftigem Unsturm weicht fie aus, um furz darauf durch schneidigem Gegenstoß ben Gegner zu paden und ihn vor sich herzutreiben. Terny-Sornh, in bas man ben Feind hineingelaffen hat, wird ihm zur Katastrophe. Kurz darauf ist es wieder in unserer hand und hat bem Feind ungeheuerliche Opfer gefostet. Bei biefen Kampfen haben die Batterien, die unerschrocken munitionierenden Kolonnen nicht zu vergessen, wieder Hebermenschliches geleistet. Schlimmer fieht es beim rechten Nachbar aus. Lom Regimentsgesechtsstand aus kann man mit bloßem Auge beobachten, daß sich der Feind an der Kincelle-Kerme und am Westrand von Leuilly seitgesett hat, daß Infanterie und Artilleriebedienung zum Teil ohne Geschütze aus bem Gesechtsfelb zuruckgeben. Die eigene Hauptwiderstandslinie ift reftlos gehalten. Gegen Abend horen die Angriffe auf. Das Regiment hat beute wieder schwere Verluste zu beklagen. Vor allem sind viele Pferde burch Fliegerangriffe getotet und verlett.

3. September. Mit großem Bedauern nehmen wir die Mitteilung auf, daß die so heldenhaft kämpfende Garde-Kav.-Schüßendwissen herausgezogen und von der 80. Nes. Dw. abgelöst wird. Auch nur uns ichemt eine Beränderung geplant zu sein. Zwei Stade des Feld Art. Neg. 66 lösen zwei unserer Stäbe ab. Durch neueinruckende Vatterien wird eine Reugliederung der Artillerie ertorderlich, die, salls der Feind nicht angreift, in den Morgenitunden

bes 4. September bor sich gehen soll.

Beute entwickelt sich wieder die übliche Artillerieschlacht mit Teilangriffen des Gegners, die aber abgeschlagen werden. rend bei allen Truppenteilen die Vorbereitungen zum Zurückgehen in den Allemagne-Riegel getroffen werden, befommt das F.A.R. 102 Befehl, noch in der heutigen Nacht, dicht sublich der Straße Pinon— Chavignon als Lauerbatterien in Stellung zu geben. Der Befchl wurde als eine seltene Wohltat begruft. Biele Wochen lang haben wir als erfte Nahkampigruppe im Feuer gestanden und können nun, vielleicht auch nur fur Stunden, die Wohltaten der Zugehörigkeit zur zweiten Nahkampfgruppe genießen. Wahrend wir im Stellungswechfel sind, steigert sich das feindliche Feuer, das besonders dem Tal von Margival gilt, an dessen Hängen zahllose Batterien ın Stellung gehen. Es ift ein Gasschießen des Feindes von gerodezu enormer Ausdehnung. In bichten Schwaden schleichen die suflichen Giftwolfen vom Grund des Ressels an den Hangen hinauf, vergiften und verveiten das ganze Gelande. Soweit die einzelnen Zuge noch nicht Stellungswechsel vorgenommen haben, beteiligen sie sich an den Vernichtungsfeueraufgaben. Bollig außer Gefecht gesetzt sind die Refte ber 1,102, die wegen Mangel an Gefchuten und Bedienung nicht mehr gefechtsverwendungsfähig ist.

4. September. Bis auf die Leichte Kolonne 970 der 1/102 spüren wir wenig von der immer noch starken seindlichen Artillerietätigkeit. Schweres Fernseuer liegt auf dem Biwakplat dieser Kolonne, das bereits 11 Tote, Schwerverwundete und Leichtverwundete als Opfer gesordert hat. Der Biwakplat wird daher nach Mons-Lasinhcourt verlegt. Im Laufe des Mittags erreicht uns der Besehl des Korps, dem wir seither ununterbrochen unterstellt waren, daß das gesamte Regiment herausgezogen und als Armeereserve abgestellt wird.

Worte sind zu schwach, um all das ausdrücken zu können, was das brave Regiment in den vergangenen Wochen durchgemacht und ausgehalten hat. Sowohl der Herr Rommandierende General wie die Divisionskommandeure, unter denen wir im Abschnitt Soissons gefampft haben, haben in Worten tressten Dankes ihre höchste Ansersennung für das zähe und kampfesstreudige Aushalten des Megiments ausgesprochen. Vesonders der Kommandierende General Staabs, hat durch ein besonderes Schreiben in den anerkennendsten Worten dem Regiment für seinen selbenmut gedankt.

Ucht Wochen lang hat das Regiment im Kampfabschnitt Soiffons im Verband von funf aufeinanderfolgenden Divisionen (Sachs. 241. J. D., 211. J. D., Deutsche Jäger-Div., Garde-Kav.-Schützen-Div., 80. R. D.) an den exponiertesten Punkten in vorderster Linie gekämpft und ausgehalten. Es find keine Geschütze bei den ununter-brochenen Angriffen des Feindes in dessen Hand gefallen, dis auf die zwei zertrümmerten Geschütze des heldenhaft in den Tod gegangenen Juges der 1/102.

Die Verluste des Regiments belaufen sich auf 16 Offiziere, 317 Mann und 161 Pferde. Unter diesen ungeheuerlichen Verlusten befinden sich nur 6 Mann, die als vermist gemeidet worden sind. In dem noch vorhandenen Pferdebestand befinden sich weitere 253 Pferde, welche wegen Verwundung oder völliger Erschöpfung dienstundrauchbar geworden sind. Vier von den neun Batterien sind derartig zusammengeschossen worden, daß sie gänzlich bewegungsunfähig sind und nur mit Unterstützung der anderen Batterien aus den Stellungen abrücken können.

Batter—Ror Stab 6 Stellu court

unter teuille ab ur Bauce III/10 funft

Fahrz rüftur ftunde

stab r

Serre neuil, Mars rückge chen auch tapfer Geiste zeit t Geschi Wate offizie Erim

der le glückl mung Gesch borw der 1/102 Artilleriedieser Kodiverwuncher nach t uns der Ut waren, neereserve

men, was
nacht und
neral wie
Soiffons
öchste Undes NegiGeneral
nnendsten
ankt.
nitt Soif-

en (Sächsen (Sächsen) Fer Linie ununter, 1, bis auf Tob ge-

Offiziere, chen Beret worden ich weitere cichöpfung Batterien nzlich beeren Bat-

## Schiefpart Sebourg bei Valenciennes.

5. September. Der Regimentsstab gibt Besehl, daß sich die Batterien bis zum 7. September in der Gegend Stanvilles—Thivh—Rohancourt zu versammeln haben. 3 Uhr nachmittags wird der Stab der III 102 herausgezogen. Er bezieht Biwak bei Konancourt.

6. September. In der heutigen Nacht wird die I/102 aus den Stellungen gezogen. Sie bezieht der der großen Bagage in Lanisscourt Biwat. 5. und 6 102 feuern in den Nachmittagsftunden unter stärkstem Munitionsauswand nach dem Wald westlich Nansteuille. Bei Eintritt der Dunkelheit rückt auch die geschlossene II/102 ab und bezieht Biwaf in den seitherigen Propenquartieren südlich Vaucelles. Der Stab biwakiert in Balavergnie. Die Batterien der III/102 werden ebenfalls heute herausgezogen und beziehen Unterskunft bei Kohancourt.

7. September. Ruhetag. Soweit möglich, werden Geschübe, Fahrzeuge und Bekleidungen, sowie die noch vorhandene Ausrüftung in Stand gesetzt.

8. September. Erfter Marichtag. In ben frühen Morgenftunden erfolgt ber Aufbruch ber einzelnen Teile. Der Regimentsstab marschiert nach Autremencourt. Die I 102 nach Barenton sur Serre, die II 102 nach Barenton—Cel, Barenton—Bugny, Verneuil, die III, 102 nach Chambry bei Laon. Infolge der fast völligen Marichunfähigkeit bes Regiments fonnen nur wenige Kilometer zurückgelegt werden. Es ist fein Marichieren mehr, es ist ein Schleichen oder Dahinfriechen bei gebrudter Stimmung. Wie fann bas auch anders sein, da uns jest erst augenfällig wird, wie viele liebe, tapfere Kameraben aus unseren Reihen geriffen worden sind. Im Geiste sehen wir noch das herrliche militarische Bild, als wir seiner= zeit vom Schiefplat Cinen in voller Kriegsfrarke mit nagelneuen Geschützen in leuchtendem Connenschein abruckten. Und heute? Das Material zerschossen, überall Lucken unter den Offizieren, Unteroffizieren, Mannschaften und Pferden. Und dazu die grauenvolle Erinnerung an das Furchtbare, bag wir durchgemacht haben. Gelbst der leuchtende Sonnenschein vermag uns, in denen das Gefühl des glücklichen Entronnenseins heiß auflebt, nicht die gedrückte Stimmung aus dem herzen zu reißen. Roch hören wir bas Grollen bes Beschützbonners und fühlen bebrudt, daß es dort im Besten nicht vorwärts, sondern rudwarts geht, daß wir ausscheiden mußten, da

unser stolzes Regiment in den viele Wochen währenden Kämpfen zum Krüppel geschossen worden ist. Ein Hoffnungsschimmer ist unfer Leitstern. Wir rechnen damit, daß wir nen aufgefüllt werden und zu neuen Rämpfen ausziehen können. Helle Freude hatte geherricht, wenn wir alle, die wir vor Wochen kampfesmutig bei Soifsons eingerückt sind, noch beisammen gewesen wären. So aber fommen neue Gesichter, neue Charaftere zu den zusammengeschmol= zenen Kernen der einzelnen Batterien und wir wissen nicht, ob diese prächtige Kamerabschaft, dieser freundliche Zusammenhalt wieder aufleben wird und kann. Unsere Zweifel sind nicht unberechtigt. Daß wir nicht herr über Maschine und Material werden konnten, war uns durchaus nicht klar, wenn wir es auch wohl fühlten. Und darum auch das eiserne Zusammenhalten der Kerne erprobter und ausgepichter Frontkämpfer, die darin Schutz und Halt finden für die kommenden Kämpfe.

9. September. Weitermarsch. Regimentsstab rückt nach Gerch. I 102 nach Gronard, II 102 Gerch, III 102 nach Fridmont. Trop des ganz kleinen heutigen Marsches kann das Regiment nicht geschlossen das Marschziel erreichen. Einzelne Batterien sind so ausgepumpt, daß sie unterwegs liegen bleiben und Zwischenguartiere

beziehen müffen.

10. September. Die zurückgebliebenen Teile erreichen inzwischen

die gestrigen Marschriele. Im übrigen ist heute Ruhetag.

11. September. Soweit möglich, wird an der weiteren Instandsehung des Materials und der Ausrustung gearbeitet. Herr Major Thulcke vom Stabe des Kommandierenden Generals der Artillerie beim A. D. K. 9 besichtigt das Regiment.

12. September. Ruhetag. Auf Befehl der Obersten Heeres= leitung scheidet das Regiment aus dem Berbande des A.D. K. 9

und tritt zum A. D. R. 18.

13. September. Ruhetag und Arbeitsbienst.

14. September. Auf Befehl des A. D. R. 18 erfolgt heute Weitermarsch des Regiments nach Saut Lieu bei Apesnes. Wegen des Zustandes der Marschsahigkeit wird Zwischenguartier in Clairefontaine genehmigt.

15. September. Die Reste des Regiments erreichen heute das Marschziel des gestrigen Tages. Geschutze und Munitionswagen der 8 102 werden von der L. M. R. 1313 der III 102 mitgeführt.

Der Rest maxichiert dem Regiment langsam nach.

16. September. Ruhetag. Auf Befehl der D. H. L. wird das Regiment zur Auffüllung nach dem Schiefplatz Sebourg bei Valen-

ciennes geleitet.

17. September. Beitermarich über Avesnes -St. Remis nach Vernemont bzw. Sarbarras. Hier erreicht uns ein Schreiben bes Kommandeurs des 3. Garde-Feldart.-Reg., in dem ersucht wird, der Führung und sämtlichen Teilen des Reginients für die herborragenden Leiftungen und Helbenhaftigleit berfelben die höchste

Anerf herzig

Schief Pol. unterf Oberfi bürfer Das ( franke Mont

Quart 2 wir fd Zeit g Schieß

1

bas g Gejájii fchiner geprüf gen 31 in bie meifter au tui

ben 2 führen 2

jofort 2 2

feinem

20 Ausbi. stütte!

Wetter gewehr borma mittelf befond

alles i statt, müffer Die Be Anerfennung auszusprechen. Dankbar empfinden wir die warm-

Rämpfen

nmer ist t werden

hätte ge=

bei Soif=

So aber

geschmol= . ob diese

t wieber

erechtigt.

fonnten.

en. Und

bter und

iden für

ft nach ridmont.

ent nicht

) fo aus=

quartiere

ramifchen

ren Int. Herr

rals ber

Hecres-

D. R. 9

st heute

Wegen

: Claire=

eute das

rswagen

tgeführt.

and driv

i Balen=

tis nach

ben des

ht wird,

herbor=

höchfte

herzigen Worte für unser Aushalten für das Vaterland.

18. September. Am heutigen Tage erreicht das Regiment den Schießplatz. Regimentsstad, II. und III/102 quartieren in Villerss Pol, I/102, V.M.A. 970 und 1313 in Preseau. Das Regiment untersteht dem Artilleriekommandeur 124 in Sebourg, Herrn Oberst von Gilsa. Bevor jedoch die neuen Ställe bezogen werden dürsen, werden sämtliche Pferde auf Räudeverdacht untersucht. Das Ergebnis ist wenig erfreulich, da bei der II. und III/102 räudefranse Pserde seistgestellt werden. Sie werden im Räudelazarett

Montreuil durch Gas behandelt.

19. September. Ruhetag. Einrichtung von Ställen und Duartieren:

20. September. Eigentlich geht unsere Stimmung dahin, daß wir schlofen und noch einmal schlafen nöchten. Aber der Ernst der Zeit geht über uns zur Tagesordnung über. Die Leitung des Schießplatzes dirigiert ihre Spezialisten in unsere Quartiere, um das gesamte Gerät einer eingehenden Prüfung zu unterziehen. Geschutze, Munitionswagen und sonstige Fahrzeuge sowie Maschinengewehre und Nachrichtenmittel werden eingehend durchsgeprüft, der vorhandene Bestand aufgenommen, Ersahanforderungen zusammengestellt. Es war doch schöner in Feuerstellung, als in diesem, wenn auch sehr notwendigen Paviersrieg. Die Wassenmeister, Vatterieschlosser und Geräteunteroffiziere haben vollauf zu tun und kommen nicht zur Ruhe.

21. September. Das Regiment steht zur Besichtigung durch den Artilleriesommandeur auf den nach Feulin und Villers-Pol führenden Wegen.

22. September. Die Ausbildungspläne liegen vor, es wird sofort mit der Arbeit begonnen.

23. und 24. September. Fortsetzung ber Ausbildung.

25. September. Das Regiment wird am heutigen Tage in feinem Menschenbestand voll aufgefüllt.

26. September. Die Einteilung des, Ersates ist beendet, die Ausbildung desselben ist bereits in vollem Gange. Die neuen Geschütze sind heute den Batterien ebenfalls zugeteilt worden.

27.—30. September. Lon früh bis spät finden bei herrlichent Wetter Schuls und Scharfschießen statt. Lanks und Maschinensgewehrschießen schließen sich an. Die Ausbildung schreitet rüftig vorwärts. Besonders schwierig ist die Arbeit bei den Nachrichtensmitteltrupps, die in den schweren Kampfen der letzten Wochen ganz besonders gelitten haben und kaft zu in aufgefüllt worden sind.

1.—5. Ottober. Weiterer Ersak an allem ist eingetroffen. Als alles soweit wieder kampssähig ist, kinden Breis- und Tankschießen statt, sowie Pramiserung der bestigepflegtesten Pserde. Teilweise müssen nochmals die besonderen Einflüsse erschossen werden. Da die Besichtigung einen guten Stand der Ausbildung ergeben hat,

erhält das Regiment am Abend des 6. Oftobers Besehl der Obersten Heeresleitung, demzufolge es dem Generalkommando 54, 17. Armee, in Solesmes, unterstellt wird. Die Verbindung wird sofort aufgenommen. Unmittelbar darauf besiehlt das Generalkommando den sofortigen Abmarsch und zwar noch in derselben Nacht.

7. Ottober. In anstrengendem Nachtmarich erreicht das Resiment die Gegend Solesmes. I. und II/102 erreichen Hausst.

III/102 Bisly. Regimentsstab Briaftre.

Bei den bevorstehenden Kämpfen wird das Regiment zum großen Bedauern aller nicht geschlossen eingesetzt. Der 38. Inf.-Div. untersteht Stab I, 1., 3., 6 102, der Deutschen Jäger-Division der Stab III, 2., 7., 9/102. Der 30. Inf.-Div. der Regimentsstab, Stab II, 4, 5., 8/102. Die drei Divisionen stehen am linken Flügel der 17. Armee und liegen im Kampf um den Nordrand von Cambrai.

Die große Bagage bes Regiments verbleibt in Briaftre.

Wbb

Regin messe in 1 Sanz Rämi gerad borro in de

ihm, linie rung fühlt tegifo im (fung zu fi zeich)

wirfl

Fror ständ und verlo unste

die ! Krieg

öffne bem

zu a

Prir unse Oberften 54, 17. rd fofort mmando t. bas Re-Hauffn.

nt zum Inf.-Div. ifion der entSftab, n Flügel and bon

tre.

## Abwehrschlacht bei Cambrai und folgende Kämpfe bis zum Waffenstillstand.

Wer nachdenflich Kapitel für Kapitel dieser Geschichte des Regiments gelesen und sich dabei ein Bild gemacht hat, kann ermessen und erkennen, was die deutschen Regimenter Unerhörtes in ununterbrochenen monatelangen Kampfen geleistet haben. Ganz besonders ericheint es mit aber notwendig, die kommenden Kämpfe von vornherein einmal daraufhin zu betrachten, daß gerade diese Zeit, diese Kämpfe noch viel offensichtlicher das hervorragende Material der deutschen Frontkämpfer ganz besonders in dem Licht erscheinen lassen, in dem man den Frontkämpfer wirklich sehen soll.

Aus den Ausführungen wird zu ersehen sein, welcher Ruhm ihm, dem Frontkampfer, und damit dem deutschen Heer der Kampfelnie gebührt. Deutlicher denn je ist aus ihnen die glänzende Führung Hindenburgs und Ludendorffs zu erkennen. Ahnungsvoll fühlt man mehr denn je, wie Feldherr und Frontkämpfer in strategischer und taktischer Führung, im Standhalten, im Gegenstoß, im geschickten Ausweichen immermehr dazu kommen, der Wirkungen von Maschinen und Material Herr zu werden und Wege zu sinden, das Material in seiner Auswirkung lahmzulegen. Leise zeichnen sich bereits in diesen Kämpfen, wenn auch ganz schwach, die Kampssormen und Kampfnotwendigkeiten, wie sie kommende Kriege erfordern werden, ab.

Die kommenden Kampke sind es, die die wahre Psyche des Frontkämpkers klar erkennen lassen. Unter den schwierigsten Umständen, vor sich den Feind mit ungeheuren Mengen an Maschinen und Material, hinter sich die Revolution, von den Bundesgenossen verlassen, so steht er da, sich selbst und seiner Armee getreu, seiner unsterblichen Taten eingedenk, dis zum letzten Augendlick fechtend.

Er hat dem Feinde die Grenzen des Vaterlandes nicht ge-

öffnet. Die Kriegsgeschichte wird ihm, dem Frontkampfer, und damit dem deutschen Frontheer, ob Deutschland auch den Krieg verlor, zu allen Zeiten und vor allen anderen Armeen den Loxbeer reichen.

Während die geschickten Politiker der Entente das Kabinett des Brinzen Max von Baden entwaffnen, dröhnen ununterbrochen unsere Kanonen. Trotz einer Einbuße von etwa 300 000 Mann und Tausenden von Geschützen seit dem 18. Juli 1918, gelingt es nicht, die deutsche Front zum Wanken zu bringen. Trotz fortzgesetzt Absplitterungen im Hinterland, ohne Ersatz an Menschen und Material, stehen nur noch 750 000 deutsche Kämpfer an der Front. Aber die Kampstraft dieses Heeres war, an den Verhältznissen gemessen, immer noch größer als die der Gegner, die ihre Erfolge einzig der llebermacht und der Fulle ihrer Streitmittel verdanken, und nur dort in die deutschen Keihen eindringen konzten, wo ihnen Hunderte von Sturmwagen und schwerstes Geschütz die Bahn frei schlagen. Und doch wurde die Schlachtordnung an den aufspringenden Lucken immer wieder geschlossen. Wahrend in der Heimat um neue politische Ordnung gerungen wird, steht das Westheer in schweren Vorsämpfen. An dem Tage, an dem wir in Stellung geruckt sind, es ist der 8. Oftober 1918, verdichten sich

die Borfampfe zu einer neuen großen Schlacht.

Seit 4 Jahren traumt die frangofische Heeresleitung bavon, ben Scheitel der deutschen Nordfront abzuguetschen und auf ben Flügeln zur Operation zu gelangen. Marschall Foch erscheint die Gelegenheit zur Doppelschlacht so gunftig, daß er nicht niehr am Erfolge zweiselt. Er wollte die 2., 17. (zu der wir gehören) und 18. Armee auf die Gelle zurudwerfen, die 1. und 3. Armee burch brechen und das Zentrum der deutschen Front auf dem Plateau von St. Gobain und am Chemin be Dames festhalten, bis fich bie Zange Schließt. Erzelleng Ludenborff hatte Die 9. Armee in zwischen aufgelott, sabaß nur noch die 7. Armee im Bentrum ber beutschen Schlachtordnung steht. Gie scheint verloren, denn durch die doppelseitige Umfassung droht ihr Verderben, ehe sie durch Zurudweichen auf Laon der Zange entrinnen fann. Auf Seiten ber Allnerten ist alles zu diesem Unternehmen bereit. Panzerwagen, schwarze Opferdivissionen und amerikanische Sturmkolonnen harren am Plateau von Laffaur des Augenblicks, sich auf die 7. Armee zu stürzen, um sie zu werfen. Auch an den anderen Stellen war ber Feind jur großten Schlacht aufmarichiert. Foch brauchte und wollte einen großen Gieg im offenen Feld. Trot ber bereits im Anfang geschilderten, unseligen Umstande, findet er, als bei strömendem Regen die Schlacht auflodert, uns Deutsche zum Rampf bereit. Erzellenz Ludendorff hat die Formationen der aufgeloften 9. Armee und ber Beeresgruppe Bochus den Beeresgruppen Eronpring Bilbelm und Rupprecht Bugewiesen. Es hat wieber eine Schlacht begonnen, unerhört in ihren Ausmaßen und nicht zu übertreffen in ber helbenhaftigfeit ber beutschen Berteibiger. In gewoltigen Mengen ruden sie gegen bie beutschen bünnen Linien vor, dringen hier ein, werden dort geworfen. Gegenstöße an der einen Stelle rennen die feindlichen Stürmer über ben haufen, an anderen Stellen verftriden fie fich in Kämpfe mit den deutschen Nachhuten, die sich weder fesseln, noch schlagen lassen. Ein verzweifelter Mut hat bei uns alles gepackt. Regiments.

und L sich in bie 2 Schlad 9. Of: zu ha leitun Machh Anftro die 17 durüct 13. £ liegen preisg nur g ftellur großer Deutid aber i im F gen u Front des d der F wir j um d ver fch: So n große Grzell halter troger

daß fersucht icht unser Heim Oberstoon Darfit die A

mir l

megge

In E

mit 1

elingt es
ob fort=
Nenschen
an ber
Verhält=
die ihre
eitmittel
en konn=
Geschüß
nung an
Bährenb
eb, steht
dem wir
hten sich

babon, auf den eint die iehr am en) und e durch= **Blateau** bis sich mee in= um der n durch e durch Geiten Banzerolonnen ruf die anderen t. Fodh ros der det er, Deutsche nen der Deeres= Es hat en und 1 Betautschen. worfen. türmer

Kampfe

ment&.

und Bataillonsftabe, einzelne Offiziere mit treuen Leuten schlagen fich im offenen Gelande zwischen Buich und Baum und bringen die Anlaufe geschlossener Divisionen, von Panzerwagen und Schlachtfliegern geschüpt, in Unordnung. Bereits am Abend des 9. Ottober finft der Rampf totmude nieder, ohne bas Biel gebracht 311 haben. Ungestort, getreu den Befehlen ber Cheriten Deeresleitung, halten die deutschen Regimenter stand ober weichen, durch Nachhuten geschutzt, in neue Stellungen zurud. Auch die großen Austrengungen des Gegners am 11. Oftober verpuffen, ba ihnen Die 17., 2. und 18. Armee fampfesmutig entgegentreten. Er wird Burnageichlagen, feinem Bormarich wird halt geboten. Auch am 13. Ottober bleiben die ichweren feindlichen Angriffe un Borfeld liegen. Da lagt der Gegner mude vom Streit. Bohl ift Cambrai preisgegeben worden, und der Feind den deutschen Bewegungen nur zogernd getolgt. Programmaßig find wir in die hermannstellung eingeruckt, vor der der Teind nun abermals festliegt. Fochs großer Plan ift wieber gescheitert, die Jange hat nicht gewirkt, bie deutsche Front ift nicht zersprengt. Die Rampfe nehmen fein Enbe, aber überall verfangt sich der Feind bei unferen tiefen Staffelungen ini Feuer der Maidinengewehre und Batterien und Riegelitellungen und in Emzelkampten. Un diesen Zwirnsfaden ist auf ber gangen Front der jeindliche Maffenangriff hangen geblieben. Der Gindrud des deutschen Widerstandes muß ein gewaltiger gewesen sein, da der Feind inzwischen wieder gang neu aufmarichiert ift. Wahrend wir seben, wie der feindliche Angriff im Sande verlaufen ift, ift um dieselbe Beit die 7. Armee aus bem hugeligen Rampfterrain verschwunden und der neu aufmarichierte Feind hat das Rachsehen. So war die ganze deutsche Mittelfront, zu deren Umfassung die große Schlacht geichlagen worden ist, ploplich verlaffen. Erzelleng Ludendorits geschickte Operation, durch das brave Standhalten feiner Urmee war Foch um die Entscheidungsichlacht betrogen, das große Umfassungsmanover war im Reime erstickt. In Einzelfampfen war sie erstorben, in benen auf deutscher Seite mit ungebrochenem Mute gefochten worden war.

Wohl wußten wir am 8. Oftober, daß der Arieg verloren, daß das stolze Deutschland Frieden angeboten und um Waffenstillstand ersucht hatte, und tropdem wehren wir uns immer noch mit gesschulter Araft und sehen des Nampses sein Ende. Kur die Fassung nicht verlieren und die Reihen stets aufs Neue schließen, das ist unsere Parole. Wie das deutsche Heer damals sampste, als in der Heinen striegsberrn im Wirbel des Geschehens untertauchte, das von geben die nachher solgenden Einzelheiten der chronistischen Darstellung Kunde. In tieser Starfelung warten wir taglich auf die Angrifse des Feindes. Wir horen das Aussahren der Tanks, wir dulden das Trommelseuer, halten aus in den über uns hiegen weggehenden Feuerwalzen, die als Feuerriegel hinter uns liegen

bleiben. Wir sehen mit den leichten Sturmwagen Massen der seindlichen Infanteric aus Dörsern, Waldern und Wulden hervorbrechen. Gelichtete Kompagnien und Batterien nehmen zähe den Kampf auf. Oft werden sie von der Flut verschlungen, aber ihre Maschinengewehre hämmern noch, ihre Geschutze jagen Schuß auf Schuß heraus, wenn auch schon Teile des Feindes tief im Rücken stehen. Mit Handgranaten, Geschutzen oder Maschinengewehren werden die Tanks zusammengeschossen oder mit sturmender Hand genommen. Immer neue Wellen rucken an, aber im Durcheinander des Kampses, wo es kein vorn und kein hinten mehr gibt, wird standgehalten. Gegenstoße setzen ein, Reservesompagnien brechen todesmutig vor, einzelne Zuge der Batterien sahren ossen auf, Flammenwerser greifen ein – der Gegner wird im Nahkamps geworfen.

Schon tauchen, wenn auch schwer gelichtet, neue Infanterieregimenter von den Eingreifdivisionen, neue Batterien auf und machen dem Jeind weitere Angriffe unmöglich. So hallt der Kampf Tag für Tag zwischen Dörfern, Waldstücken und Wiesengründen. leberall wird feindliche Kavallerie gemeldet, die den evtl. Durchbruch erweitern soll. Aber es kommt nicht dazu, wir halten stand.

Und dann wieder sehen wir Prozen anrücken, Kompagnien sich vom Feinde lösen und sühlen auf den Rückmarschitraßen die sichere Hand der Führung, die uns, vom Feinde undemerkt, in neue Stellungen suhrt, vor denen der Feind wieder festliegen wird. Nampspatrouillen und einzelne Geschutze halten sich plankelnd am Feind, dis unsere Bewegungen beendet sind, um sich dann auf das Gros zuruckzuziehen. So haben wir damals — Stade, Offiziere und Mannschaften auf sich selbst gestellt — in Schlachten von ungeheuerlicher Ausdehnung und Wirfung im verlorenen Krieg und auf verlorenen Posten gesochten und den Allierten nur gestattet, sich mühsam, Schritt sur Schritt, gen Often vorzuschieben. Foch ist es nicht geglückt, unser verblutendes Heer in offener Feldschlacht zu besiegen, in die Flucht zu schlagen und zu vernichten.

So entwickelt sich Kampf für Kampf Tag für Tag. Am 14. Oktober beginnt Marschall Foch eine neue große Schlacht, die die ganze Front umfaßt. Bir empfangen den Feind in unseren Stellungen, zu beweglicher Abwehr tief gegliedert. Bir wissen, daß wir kämpken mussen. Aber wir halten uns, trotzem die Etappe sich bereits in der Auflosung befindet, und auf unterirdischen Wegen aus der Heimat Gerüchte von der drohenden Revolution, von neuen Bolksrechten, von Soldatenräten und von der Umkehrung aller Besehlsverhaltnisse an unser Ohr dringen. Kein Urlaub, kein Ersiah, kein Austausch mehr.

Die Front lebt, kampft und stirbt für sich. Noch herrscht Gehorsam, noch steht das deutsche Frontheer unerschuttert zur Fahne schwarz-weiß-rot. Erschauernd denken wir noch an den ungeheuerlichen Artilleriekampf, der tagelang bei uns tobte, als der Feind bei Si ben E bie U1

Schlad weglich Mater Stellu Stellu

gültig in die und il

bie 🖲 idon Schlad ungea Es ist magen Reuer! Mezie reichlie großer broche Infan nur f ber C Schlag und j Unjer melbe ift. U haben hinter ber fe fchine berber unbeb 10 U uns : Einze Sie 1

in bi:

gepad

Stun!

sid a

bei Solesmes über die Selle geht. Auch diese große Schlacht hat den Gegner nicht zu seinem Ziele geführt. Der Durchbruch und die Umsassung sind abermals gescheitert.

Erneut wagt Foch vom 20. Oftober ab abermals eine große Schlacht, aber es gelingt ihm nicht, sein Ziel zu erreichen. In besweglicher Abwehrschlacht verpufft die Wirkung von Maschinen und Material. Geordnet rücken wir ein in die Antwerpen-Maaßschellung, trotz aller schweren Verstrickungen an einzelnen Stellungen.

Alls der Waffenstillstand unterzeichnet ist, ist der Krieg endz gültig verloren. Wir Frontkampfer aber wissen, daß wir persönlich in diesem Ringen unserem Feinde gegenüber Sieger geblieben sind

und ihm auch weiterhin noch standzuhalten vermögen. 8. Oftober. Die Batterien find gerade in Stellung gerudt und bie Stabe haben foeben ben Befehl ubernommen, ba bricht auch schon die in den obigen Ausfuhrungen im Großen stizzierte Schlacht mit furchtbarster Gewalt los. Ein Trommelfeuer von ungeahnter Gewalt schlägt auf Artillerie und Infanterie nieder. Es ift 3 Uhr morgens, sternenflare Nacht. Hunderte von Sturmwagen und feindliche Infanterie brechen unmittelbar hinter ber Feuerwalze gegen die ganze Front vor. Der Hauptstoß gilt bem Meziers-Riegel und der Hauptwiderstandslinie. Aufgepeitscht durch reichlichen Genuß von Alfohol fturmen englische Divisionen in großer gahl vor. Soweit das Ange reicht, sieht man ununterbrochen 5-700 Meter vor uns die Leuchtfugeln der tiefgestaffelten Infanterie aufsteigen. Gin schauerlich schönes Bild, dem wir uns nur für Gekunden hingeben tonnen. Bir find erfüllt vom Ernft der Situation und ahnen nur, daß der Feind zum schwersten Schlage ausholt. Stundenlang halten wir in schwerftem Feuer aus und jagen aus den Geschuten heraus, was fie hergeben konnen. Verbindungsoffiziere beim Rampftruppenfommandeur Unfere melben, daß der Feind an verfchiebenen Stellen eingebrungen ist. Unsere Batterien, die sämtlich zu Nahkampfgruppen gehören, haben einen schweren Stand. Infolge ihrer dichten Aufstellung hinter der Infanterie stehen sie zum Teil völlig in der Reichweite der feindlichen Maschinengewehre. Das Tacken der deutschen Maschinengewehre, das in die feindlichen Sturmwellen Tod und Berderben hineintragt, rollt auf der ganzen Front. Es sind nur unbebeutende Gelandegewinne, die der Gegner gemacht hat. Bis 10 Uhr vormittags rollt sein schweres Feuer ununterbrochen auf und meder, aber die Stogfraft feiner Infanterie ift verpufft. Emzelne Truppenteile versuchen immer wieder weiter vorzustogen. Sie werden aber vernichtend von unserem Artilleriefeuer, vielfach in bireftem Schuf, und im Teuer ber ichweren Dlaschinengewehre gepackt und vollig vernichtet. So tobt ber Rampf bereits fieben Stunden. Glübend beiß find die Robre, Berge von Leichen turmen sich auf bem Schlachtfelb. Die Stellungen einzelner Batterien sind

r feinds
hervors
the den
ber ihre
huf auf
Rucen
ewehren
r Hand
inander
ot, wird
brechen
en auf,

thtampf

anterieuf und Rampf ründen. Durch= ı stand. pagnien gen die rft, in n mirb. lnd am auf das Offiziere on un= ieg und estattet, Foch r Feld= nichten. g. Am cht, die unseren en, daß Ctappe : Wegen neuen

cht Ge= Fahne joheuer= Feind

g aller

ein Er-

unhaltbar geworden, da englische Maschinengewehrtrupps, die sich in der Hauptwiderstandslinie eingenistet haben, sie aus 2–300 Meter Entfernung wirksam beschießen. Alle wissen, daß unsere Feuerkraft undermindert erhalten werden muß. Kurz entschlossen werden beim hellsten Sonnenschein die Prohen herangeholt und unter dem Feuer von Maschinengewehren, Artislerie= und seindslichen Schlachtsliegern werden die Geschütz herausgezogen. Es geht mit Windeseile, sodaß die Batterien schon garnicht mehr merken, unter welch schwerem Feuer sie liegen. Nacheinander gehen die Batterien der II 102 im Gesände der Aubert Ferme in Stellung, während der Abteilungsstab in der Ferme selbst seinen Gesechtsstand aufschlägt. Bereits eine halbe Stunde später sind die Batterien wieder seuerbereit und legen ein heftiges Störungsseuer auf

1918

die hauptwiderstandelinie.

In den ersten Nachmittagsstunden gehen die übrigen Batterien am Bestrand von Ligny bis nach Canillery in Stellung. Um 3 Uhr nachmittags liegen auch fie wieder in starkem Feuer und unterstuten den Gegenstoß der Deutschen Jagerdivision und der 30. Inf.-Div. Schlimm sieht es beim linken Nachbar aus, wo der Feind ziemlich tief eingedrungen ift. Seine Kanipftraft ist hier scheinbar noch nicht geschwacht, benn wir beobachten, daß er nach Norden einschwenft und bis zum Wald von Malincourt vordringt. Erneut find unsere Batterien schwer in der Flanke gefahrdet, da dieser Wald gang dicht sudlich unserer Stellung bei Lignn sich befindet. Es ift der umsichtigen und unerschrockenen Aufflarungstatigfeit und Achtsamfeit ber Stabe und Batterien zu banten, bag wir in jenen schweren Stunden immer rechtzeitig ein Bild über die Lage in unferem Abschnitt befommen, sodaß Ueberraschungen für die Batterien ausgeschlossen waren. Trot der außerft gefahrdeten Situation halten die Batterien, trot Schlachtfliegern und feindlichen Maschinengewehren, unerschroden aus und jagen Schuß auf Schuf zum Gegner hinuber. Am Abend fteben Die Batterien der I 102 am Bahndamm bei Fontaine au Pire. Die L.M.K. 970 bezieht Biwaf in Prayelles bei Biesly. Die große Bagage ver-bleibt vorläufig noch in Haussyn. Die Batterien der III 102 stehen 500 Meter sublich Fontaine au Bire im Kampfe. Der Gefechtsftand der Abteilung ift in der Nabe an der Chaussee nach Caudry.

9. Oftober. Unmittelbar nach Mitternacht erhalten wir Besehl, Stellungswechsel vorzunehmen. Die dem Regiment unterstellten II. und II/F.A.K. 85 werden über die Selle genommen, und nehmen nördlich Solesmes in der Hermannstellung Aufstellung. Die Batterien unseres Regiments verbleiben mit den Nachhuten der Infanterie in Stellung, so lange, dis wir uns vom Gegner unaufsällig gelost haben. Die ganze Nacht ist daher erstüllt vom Störungsseuer unserer Geschute. Nach Erfüllung unserer Geschtsaufgabe rucht eine Batterie nach der anderen aus der Stellung und sammelt sich bei Orvillers sudostlich Solesmes. Bis

3 Uhr Befehl fampf gefeht der wi Jur oftellum über H Grenzi Le Ca often Rethel

B Herma fampfe Der S ftand bei Br Stabes Colesn feren ! Schüffe Borfell den bis Die Il beiberji Caufet mirflid

Morge nehmer ginnt 5. kana Sie we geschobe chen w ten un liefern bluten und rüber He 2 102 t

L.M.R.

I 102 f Verlust

idranf

haben.

3, die sich \$ 2-300 if unsere ntschlossen eholt und nd feinde . Es geht r merken, gehen die Stellung, Gefechts= die Bat=

feuer auf gen Bat-Stellung. m Feuer dion und aus, mo it ist hier er nach ordringt. hrdet, da h sich beflärungs= iken, daß dild über ıschungen t gefährern und en Schuß Batterien R.A. 970 gage ver= 02 stehen Gefechts= Caubry. tvir Beit unter» nommen, ոց Ձաք։ mit ben mod Enu aher er= ung un=

aus ber

nes. Bis

3 Uhr nachmittags können wir verschnaufen. Da erreicht uns der Befchl, daß das Regiment, und zwar diesmal geichlossen, als Nahfampfgruppe bei ber 185. Inf. Div. im Abschnitt Goicemes eingesetzt wird. Es ist die Hermannstellung, in die wir einrücken, vor der wir uns in der Nacht an den Nachhutkämpfen beteiligt haben. Bur allgemeinen Drientierung sei erwahnt, daß die Hermannstellung im Norden mit der Lys-Stellung beginnt, bann weiter über Tournai, Conde (die franzosische Festung an der belgischen Grenze), Balenciennes, durch den Selleabschnitt über Solesmes, Le Cateau, Bohain verlauft und führweitlich von Marle nach Sudoften zuruchliegt und in die Hunding-Brunhild-Stellung über

Rethel, Bouziers einmundet.

Bor dem endgültigen Einsatz der I. und III/102 hinter der Hermannstellung befommen sie Besehl, nochmals die Rachhutfampfe westlich des Selleabschnittes bei der 185. Division zu decken. Der Stand ber Abteilungen ift etwa folgender: Regimentsgesechtsstand Salesches, I/102, Gefechtsstand Bethencourt, 1. und 3 102 bei Brisatre, 2,102 bei Romieries. Gegen Abend Gefechtsstand des Stabes in Briaftre. L.M.A. 970 Unterfunft in einer Ferme bei Solesmes. Noch hat ber Feind scheinbar teine Ahnung von unseren Bewegungen, es fallen von seiner Seite aus nur wenige Schüsse, wahrend die I 102 durch großen Munitionsauswand im Vorfeld der Hermannstellung ftarfe Artillerie vortauscht. Es werden bis zu tausend Schuß von den einzelnen Batterien verschoffen. Die III 102 fteht im Gelande zwischen Quievy und Bethencourt, beiderseits der Herbignie-Ferme. Gefechtsitand bes Stabes in der Caufette Ferme. Der Gegner ichieft im Borfeld herum und icheint wirflich feine Ahnung von den Borgangen auf unserer Seite gu haben.

10. Oftober. Unfere vorgeschobenen Batterien melben in den Morgenstunden lebhastere Bewegung beim Feind, sodaß man annehmen muß, daß er in Kurze vorgeht. Gegen 12 Uhr mittags begunt der Gegner, besonders eine Reufeelandische Division, Die 5. kanadische und die 62. englische Infanteriedivision nachzudrängen. Sie werden von unseren Rachhuten im Borfelb und unseren borgeschobenen Batterien in Kämpfe verwickelt. Befehlsgemäß weichen wir nur vorsichtig gurud. Zwischen Biesly und Briaftre halten unsere Rachhuten den Feind noch einmal geschlossen auf und liesern ihm ein regelrecht strammes Gesecht, der dem er erheblich bluten muß. Die I 102 löst fich in den Abendftunden vom Gegner und rudt mit ihren Batterien in Die Bugewiesenen Stellungen in der Hermannstellung. Gesechtsftand des Stades in Neuville. Die 2 102 verbleibt zunachst noch als Tankbatterie beim Inf.=Reg. 161; L.M.st. 970 bezieht Biwaf bei Salesches. Die Nachhutfampfe ber I 102 find besonders blutig verlaufen. Die Abteilung beflagt den Berluft von 9 braven Kampfern. Die Tätigkeit ber II,102 beschränft sich auf das Beschießen vorgehender seindlicher Trupps.

Im Laufe bes Tages löst sich auch die III/102 aus den Nachhuts fämpfen und bezieht Stellung bei Bertigneul, der Stab selbst hat

feinen Gefechtsstand in ber Ferme.

11. Ottober. Nach einer Zwischenstellung ist die I,102 an der Sisenbahn Neuwille—Romeries in Stellung gegangen, woselbst sich auch der Gesechtsstand befindet. Die große Bagage biwakiert in Gommegnies, wahrend die L.M.A. 970 in Louvignies biwakiert. Die Gesechtstatigkeit des Tages besteht auf gegnerischer Seite darin, daß seine Borhuten langsam tasten, unsere Batterien dasgegen schießen fast den ganzen Tag über beobachtetes Storungsseuer

auf die vorgehenden Kolonnen.

12. Oftober. Unfere Bewegungen in den lehten Tagen haben es dem Feind nicht ermöglicht, so wie er es sich vielleicht gewunscht hatte, uns zu folgen. Berucksichtigt man, daß unsere Nachhuten ihn ftandig in Gefechte verwidelt haben, das Gelande, Chauffeen und Wege vollig zerfahren und zerschoffen find, fo kann man sich ein ungefahres Bild machen, warum es bem Gegner, bem es nicht gelungen war, uns in heller Flucht zurückzuschlagen, nicht nivglich war, fich fest an unfere Fersen zu heften und uns fofort erneut zum Kampfe zu stellen. Wer einigermaßen ein Bild von der Pinche der feindlichen Truppen sich machen kann, weiß genau, daß sie ohne gewaltige Artillerievorbereitungen nicht zum Angriff zu bringen waren. hier zeigt fich ein großer Nachteil, ber benen anhaftet, Die sich nur auf ihre Maschinen und ihr Material verlassen und nicht ihr Schwergewicht auf ben Geift und ben Glan ber fechtenben Truppen legen. Daher fam es auch, daß die feindliche Infanterie sich in all diesen Tagen fast vollig untatig zeigt und da, wo sie angefaßt wird, restlos versagt. Bir haben in Diesen Tagen wieberholt erlebt, daß es wenigen beherzten Mannern spielend gelang, die feinblichen Maschinengewehrnester auszuheben. Andererseits wieder fuhlen wir deutlich, wie der Feind langfam, aber ftetig feine Maschinen und Material nachzieht. Die wenigen Batterien, die am zweiten Tage unserer Rudwartsbewegung gefolgt waren, haben sich sofort in den Kampf mit unseren tiefgestaffelten Artillerielinien verbiffen. Täglich rollte neues Material heran, taglich wuchs die Artillerieschlacht, bis schließlich am 18. und 19. Oftober wieder Trommelfeuer von ftarkfter Gewalt auf den Stellungen, ben Ortichaften, den Waldftuden, Mulden und Graben herumhammert. Riesige Fliegergeschwader freuzen auf dem Schlachtfeld und treffen die Borbereitungen zum neuen Angriff. Wir haben uns aber bereits berartig an die "bewegliche Abwehrschlacht" gewohnt und inftinktiv hineingefühlt, daß wir standig mit unseren Stellungen wechseln, ohne dabei die Schutfeuerwand, die fur den Fall eines feindlichen Angriffes zu bilden ist, zu gefahrden oder zu beein= trächtigen. Die gefahrdetsten Batterien stehen schon in der Aufnahmestellung oftlich Salesches in Richtung Louvignies. Es ist immerhin eine Tiefenstaffelung von etwa 8 Kilometern. Das

Tromm

auf der seine seine seine seine Art Beder Sundin Borftof bon ein gen und

Ge

20.

terie= u zu lang über, b nebeln Patterirechts to machen bindung Offizier fönnen und de munder der letz Vaterla Bald be ter uns St. Br

durch t

.bft hat an der ofelbst waktert biwa= r Seite

ien da= gsfeuer . haben münicht chhuten ausseen ran fid es nicht möglich ut zum nche der ie ohne bringen tet, die id nicht htenden fanterie mo fie mieder= gelang, rerfeits ig seine ien, die , haben :tillerie= ) wuchs

er mie=

en, den immert.

treffen

tber be=

ıt unb Hungen

a eines t beein≠

er Auf-

Es ist

. Das

adibut= Trommelfeuer der letten beiden Tage speit aus tausenden und abertaufenden von Schlunden uns Vernichtung entgegen. Mancher brave Ramerad wird dabei leicht= oder schwerverwundet. Es sind aber feine Ausfalle, die unsere Gesechtstraft entscheidend beeinflussen. Dazu ist die Aufstellung viel zu loder. Wir sind natürlich auch nicht untatig und haben in Tag- und Nachtschiegen mit Gasund Brisanzmunition ben Neuausmarich des Gegners empfindlich gestort und beeintrachtigt. So rollt ber Donner der Geschute ununterbrochen ruber und miber. Am 19. Oftober vernehmen wir beim rechten Nachbar stundenlanges Maschinengewehrfeuer, fodaß ein Angriff im Gange zu fein scheint. Wir bauen vor und geben Storungsfeuer in unfer Schutzenergebiet ab. Es erfolgt jedoch fein Angriff. In Borbereitung weiterer Magnahmen find die Leichten Minitionstolonnen bei Louvignies zusammengezogen, während die großen Bagagen bei Herbignies biwafieren. Wohlgerüftet und auf das Gelände eingeschoffen harren wir der Dinge.

20. Oftober. Als der Morgen graut, find die Armeen Fochs auf der ganzen Front im Vorrücken begriffen. Auch gegen unfere Stellungen laufen die zah fechtenden Englander an, Aber nirgends gelingt ein Durchbruch. Ueberall ist der Gegner zu Stirnfampfen verurteilt. Er fann jich nur unter einem Maffenaufgebot von Artilleriepanzerwagen und Fliegern mühielig vorschieben. Frochs Rampf reift nicht zum Durchbruch, nicht zur Umfaffung. Weber in Glanbern gelingt es auf Gent burchzustogen, noch die hunding-Brunhild-Stellung ju überrennen. Ueberall fommt ber Borftog jum Stillfrand. Aufgepeitscht burch Alfohol, unterfrüt von einer ungeheuerlichen Artilleriemirfung rennt ber Gegner ge-

gen unsere Stellung an, um Le Quesnoh zu erreichen.

Gegen 3 Uhr morgens eröffnet ber Feind auf unfere Infanterie- und Artillerieitellung schwerstes Trommelseuer von nicht allzu langer Dauer. Unmittelbar im Anschluß geht der Gegner dazu uber, das Gelände bis hinter die Artillerieschutstellung zu ver-nebeln und gleichzeitig das Feuer seiner schweren und schwerften Batterien auf unfere Batteriestellungen zu legen. Auch die Gefechtsstande liegen unter einem Sagel von Geschossen. Furchtbares machen wir in diesem Feuer- und Nebelmeer durch. Alle Berbindungen sind unterbrochen, die Läuferketten zerrissen, vorgehende Offiziere, teils zur Orientierung, teils um Befehle zu überbringen, konnen nur unter größten Unstrengungen in bem schweren Feuer und den dichten Nebelschwaden ihre Aufgabe löfen. Es ist bewundernswert wie jeder, trop der unmenfchlichen Anftrengungen der letten Monate, Geift und störper zusammenreißt, um seinem Vaterlande zu dienen und seine Kameraden nicht im Stich zu lassen. Bald verlegt der Gegner sein Feuer auf das Anmarschgelände hinter uns und auf die im Schlachtgelande liegenden Ortschaften. St. Byton, St. Baaft, Die Tertres Ferme rauchen und qualmen durch die feindliche Beschießung. Selbständig handelnd liegen die

Batterien schon längst im Feuer und jagen heraus, was die Rohre nur hergeben wollen. Endlich 5 Uhr 30 fruh lichten sich die Nebel, die roten Leuchtfugeln der Infanterie, ununterbrochen aussteigend, künden, daß der Feind zum Angriff vorbricht. Die Batterien seuern, was nur die Rohre hergeben wollen. Die 7. und 8 102 sind stark gesahrdet und machen unerschrocken Stellungswechsel auf die

Bobe bon Beaurain-Bertain.

Unsere Beobachter und die Batterien melden, daß der Gegner nicht vorgedrungen ift und vor unserem Sperrfeuer Salt gemacht hat. Dagegen wird festgestellt, daß er beim rechten Nachbar giemlich tief eingedrungen ist. Der als Tankgeschupe verwendete Rord. jug tann fich nicht mehr in Sicherheit bringen, ba er bereits vom Gegner mit Handgranaten beworfen wird. Die Bedienung gibt jedoch ihre Geichute nicht auf, sprengt sie im feindlichen Sandgranatenfeuer und zieht sich, zum Teil verwundet, auf eine ber in der Nahe befindlichen Batterien zuruck. Auch der Tankzug Süben ift schwer bedroht. Der Gegner hat Solesmes befest, wird aber am weiteren Vordringen durch prachtvolle Maichmengewehrschützen und Minenwerferleute aufgehalten. Bizewachtmeifter Möllenen ubersieht die Situation, laßt seinen Zug feuern trot schweren Maschinengewehrseuers bis zum Aeukersten. Die brave Jugbesatung unter diesem schneibigen Fuhrer lagt sich nicht aus der Fassung bringen und fenert in direftem Schuft auf gang nabe Entfernungen in die vorgehende feindliche Infanterie. Go konnte der Bug noch 200 Schuß herausjagen, bis er rechts und links von ber gegnerischen Infanterie überflugelt murbe. Un ein Berausziehen ber Gefcute war nicht mehr zu benken, aber brauchbar durfen sie nicht in Feindeshand fallen. Im letten Augenblick sprengen Möllenen und seine Leute die beiden Geschutze und können sich nur noch mit Dluhe ber Gefangennahme entziehen. Leiber ift boch ein Mann bes braben Buges anscheinend in teindliche Gefangenschaft geraten, da er feit jener Stunde vermißt wirb. Auch der 3 102 ift übel mitgespielt worden. Bon vier Geichuten ift nur noch eines feuerbereit. Die brei beschädigten Geschute werden berausgezogen und zur Instandsetzungswerkstatt geschafft, wahrend das eine Geschütz als Tankgeichut ber Nahkampigruppe Gud eingesett wird. Auch die andern Batterien haben Schweres durchgemacht. Go muffen bie 5. und 8 102 in den Vormittagsstunden, da sie unter schwerem Majdungngewehrfeuer liegen, Stellungswechiel vornehmen und zwar bicht nordlich bezw. dicht füdwestlich Saleiches, wohin auch ber Gefechtestand ber Abteilung verlegt wird. Auf bem Rampffeld herricht infolge der wechselreichen Rampfe ein ziemliches Durcheinander. Bereits seit 7 Uhr morgens kommen Trupps zuruck-gehender Infanterie, teilweise ohne Waffen durch die Batteriestellungen. Es gelingt nur jum Teil sie durch vorgehaltene Revolver zum Halten zu bringen und die bereits zwischen die Artilleriestellung eingeruckten bunnen Infanteriereferven zu verstärken.

im fi fante hat r fchine wiege Aber nicht Batte Wan bleibe Die ! haber gang

GS i

völlig herrf niani wenig

siditli

nung Heber gilt 1 greife öftlid Auch aufge Herr Nach bie h ferni broch fcheir einge berei aiehe lange einse iam -(dier ídhhod ber i por perst

Gefd

in u

Es ist eine harte Probe für die Nerven unserer Besahung, selbst im schwersten Kampfe stehend, sehen zu mussen, daß unsere Infanterie, unser einziger Schutz im Kampfe, die Wasse weggeworsen hat und rückwärts stredt. Und trotdem hämmern vorne noch Masschinengewehre, es sind jene eisernen Kerls, nur wenige, aber dafür wiegen ihre Leistungen um so mehr, die unerschrocken aushalten. Aber auch diese wissen, daß hinter ihnen Artisleristen stehen, die sie nicht im Stiche lassen werden. Denn der Kern, der jetzt in den Batterien und Stäben steckt, ist unangefrankelt. Mit eiserner Manneszucht und zaher Ausdauer solgen sie ihren Führern und bleiben tren den wenigen Kameraden in der Hauptwiderstandslinie. Die Drückerberger, Lengstlichen und Zagen, mit schwachen Nerven, haben langst den Weg in die Lazarette gefunden. Seit ihrem Abeg ang sühlen wir uns entlastet. Es herrscht ein froherer und zuverssichtlicherer Geist denn je.

Als gegen 11 Uhr die Nebelschwaden sich verzogen haben und völlige Unflarheit über den Berlauf der feindlichen vordersten Linie herrscht, übernimmt es Leutnant Struff und Vizewachtmeister Aßmann, unseren ganzen Frontabschnitt auszufundschaften und nach

wenigen Stunden böllige Klarheit zu bringen.

2013 die beiden zum Verfasser zurückehren und wir voll Spannung die feindlichen Stellungen einzeichnen, flopft uns bas Berg. Neberall liegt der Gegner bereits dicht vor unseren Batterien. Es gilt raich zu handeln, da jeden Augenblick mit einem erneuten Angreifen gerechnet werden muß. Schon steht ein Teil ber Batterien östlich der in Saleiches sich befindenden Gesechtstände der vier Stäbe. Auch die Minenwerfer haben sich bereits oftlich der Gefechtsstände aufgebaut und senden ihre diden Ladungen über uns hinweg. Die herren ber Stabe find gerade informiert, als ber Wegner in ben Nachmittagsstunden erneut zum Angriff übergeht. Wir stehen an die westlichen Hauser von Salesches gelehnt, vor uns in kurzer Entfernung unsere restlichen Batterien westlich Salesches. Ununterbrochen raft die Artillerieschlacht weiter. Trot des hellen Connenscheins sind die Staffeln und Kolonnen nochmals in die Stellungen eingefahren und haben Munition gebracht. Die Batterien haben bereits Weisung, in welche Stellungen sie sich im Notfall zurückziehen sollen. Der Kampf fann beginnen. Es dauert auch nicht lange, als schwerstes Feuer auf Die Batterien und auf Galesches einsett. Es ist immer das Zeichen, daß der Tommy kommt. Einfam und verlaffen stehen wir am Brennpunkt biefes Rampfes. Was schert es uns, wir wissen nur, daß wir aushalten müssen. Da schwärmen auch schon die ersten Tommykompagnien über die Rücken ber vorliegenden Hohen. Die wenigen beherzten Infanteristen und vor allen die schneidigen Maschinengewehrleute feuern aus ihren verstreut liegenden Restern heraus. In direktem Schuß fegen unsere Geschosse dazwischen. Stundenlang mühen sich die Engländer ab. in unsere Mulbe hinabzusteigen, es ist umsonst. Alle werden sie

atterien .02 sind auf die Gegner gemacht r ziem= : Nordts vom ng gibt Sandine ber Suden iber am idnitien löllenen en Maesakung Fassung nungen ug noch ierischen Beschüte n Feinid seine ühe ber

braven

er feit

tgespielt

t. Die

ır In-

iüt als

uch die

en Die

hwerem n unb

uch ber

mpffeld

Durch-

datterie=

Repol=

:tillerie= ftärfen.

e Rohre

nebel,

teigend,

niebergemäht und zusammengeschossen. Als die Dunkelheit hereinbricht, ist der Gegner wieder zurückgeflutet. Gegen 11 Uhr nachts steigen erneut rote Leuchtfugeln auf. Die Batterien geben dis 3 Uhr

morgens Sperrfeuer ab.

21. Oftober. Einzelne Batteriestellungen westlich Salesches find berartig bedroht, daß Stellungswechsel vorgenommen werden muß. So muß die 5/102 eine neue Stellung zwischen Salesches und Beaudigny beziehen, die 8 102, die feither fast durchweg in vorderster Linie mit fabelhaftem Heldenmut gekämpft hat, bezieht Stellung am Bahndamm zwischen Neuville und Poix du Nord. Auch die 1/102 fowie die 6/102, die gerade am gestrigen Tage in schneidigster Gegenwehr geschossen haben, gehen südlich und nördlich davon in Stellung. Auch die brave 7/102 macht Stellungswechsel nördlich Neuville. Die Umgruppierung erfolgt zugweise, so daß die einstündige Vernichtungsfeuerwelle, die gegen 5 Uhr morgens abgegeben wird, keine Unterbrechung erfahrt. In den übrigen Zeiten der Nacht sind die feindlichen Batterienester vergaft worden. Die Ausgange von Solesmes, die Mulben und Gelandeeinschnitte, sowie die Zuderfabrik Solesmes werden ständig unter Feuer genommen. In den Morgenstunden antwortet der Feind auf unser starkes Feuer nur ganz schwach. Erst in den Mittag- und Nachmittagsstunden hebt er zu neuem Feuerschlag an, ohne daß jedoch ein Angriff erfolgt. Durch den starken Ausfall an Geschüßen ist die Kampskraft des Regiments sehr geschwächt. Aus den brei Nahkampfgruppen werden zwei gemacht, die fämtliche Batterien des Regiments umfassen. Der freiwerdende Stab I/102 wird dem Artilleriekommandeur zur besonderen Berwendung birekt unterstellt. Der Stab III'F.A.R. 53 mit 7. und 8 53, die uns ebenfalls unterstellt sind, werden als zweite Welle verwandt.

22. Oftober. Der in den gestrigen Nachmittagsstunden aufgelebte Artilleriekamps hat die ganze Nacht über angedauert und sich zu ungewöhnlicher Stärke entwickelt. Die II/102 hat wieder 3 neue Geschiche bekommen und ist vollzählig seuerbereit. Der Feuerkamps des Gegners liegt sast restlos auf unsern Batteriesstellungen. Die Mesnil-Ferme ist in Brand geschossen, eine riesige Feuerlohe züngelt gen Himmel. Auch unser Feuer gilt heute sast

ausschlieklich der feindlichen Artillerie.

23. Oktober. Während der ganzen Nacht hämmert die feind liche Artillerie auf uns herum. Auf den Höhen östlich Salesches ist bereits eine Eingreifdivision eingerückt. 1 Uhr nachts setzt schwerstes Trommelseuer ein, das fünf Stunden lang, die sechs Uhr morgens, auf uns liegt. Um 6 Uhr beobachten wir das Bilden einer Feuerwalze, die erbarmungslos über uns hinweggeht. Die Verluste sind überall groß, aber mit verdissener But harren wir des feindlichen Infanterieangriffes. Schon kommt der Feind in Schwärmen über die Höhen vor uns angerückt und unser Feuer schlägt vernichtend in seine Reihen. Die an unbrauchbar gewordenen Geschüßen freis

merbe Masa Rolon nen. Artill portro rechts iind. biel r rücken (Sefá)i Berge erobei ber a pertei Artill Tanfo letiten bem f feinbl als L ០ជន រ ber 2 gemai nicht rien (Regi um b Geral hagel ftrake über ritten uns ( lände grup in be fich ) freuz

> all ber ni ringe versu neue

menig

uns ;

it herein: hr nachts bis 3 Uhr

Saleiches n werben fches und porderster Stellung Auch die neibigster davon in nörblich e einstün= abgegeben der Nacht Ausgänge ie Zucker= In den euer nur iden hebt f erfolgt. fraft bes n werden ffen. Der c zur be-k.A.R. 53

iden aufuert und at wieder eit. Ter Battericne riefige heute fast

ils zweite

die feindleiches ist schwerftes morgens, er zeuerluste sind eindlichen nen über exnichtend iben freiwerbenden Unteroffiziere und Mannschaften postieren sich an ben Maschinengewehren und schieken Garbe auf Garbe in die feindlichen Kolonnen. Wir sind voller Zuversicht, das Gelande halten zu können. Bier Stunden lang wogt nun icon ber Kampf um unsere Artillerielinie, ohne daß es bem Gegner gelingt, auch nur ein bischen borwarts zu fommen. Bei flarem Connenschein erfennen wir, bag rechts und links der Gegner vordringt und wir schon halb umzingelt find. Bir mussen weichen, da die Erhaltung unserer Kampffraft viel wichtiger ift. Trop bes flankierenben Maichinengewehrfeuers rucken die Propen ein. Es gelingt ihnen, nach und nach samtliche Weichunge herauszuholen und in die neuen Stellungen gu ichaffen. Bergebens versucht der Gegner burch Flankenstoße Die Geichitze zu erobern. Um längften muß die 3 102 aushalten, die ben Rudgug der anderen Batterien zu beden hat. Nach drei himmelsrichtungen verteilt, verteidigt die Batterie in höchster Feuergeschwindigkeit das Artilleriegelande, bis die anderen Batterien heraus find. Das Tankgeichut ber Batterie hat bereits in den Morgenstunden bis zum lehten Schuf gefeuert und mußte unbrauchbar gemacht werben. Bei dem foeben geschilderten Schiegen wurden zwei weitere Geschute von femblicher Artillerie außer Gerecht gesetht. Das dritte Geschütz ging als Leptes aus dem heißumstrittenen Gelände westlich Salesches heraus und baut sich vor den ersten Hausern dieses Dorfes auf. Als ber Abend sich herniebersenft, muß auch bieses Geschutz unbrauchbar gemacht werben, ba es fich vor bem in Maffen anrudenden Feind nicht mehr zu halten vermag. Als lette, nachdem fämtliche Batterien in Sicherheit gebracht waren, verlassen die drei Gefechtsstabe (Regimentsitab, Stab II und III 102) gegen Mittag bas Kampffeld, um die neuen Gefechtsftande inmitten ihrer Batterien aufzusuchen. (Berade, als fie in den Sattel steigen, geht ein fürchterlicher Beschoßhagel über Saleiches, die oftlichen Ausgange und die Abmarichftragen nieder. Schrapnell- über Schrapnellgruppen frepieren bicht uber ben Wegen. 211s wir in gestrecktem Galopp biese Holle burchritten haben und den Hohenzug öftlich Saleiches erreichen, liegt bor uns ein Bild, als wären wir mitten im Manöver. Das ganze Gelande ift besat mit Maschinengewehrnestern, einzelnen Infanteriegruppen und bazwischen eingestreut unsere Batterien. Da liegt noch in beichaulicher Rube Louvignies, wo die Gefechtsstande ber Stäbe fich betinden. Die gablreichen feindlichen Flieger, die über uns freuzen und uns unter Maschinengewehrseuer nehmen, mögen nicht wenig erstaunt gewesen fein, als fie erkennen, daß alle hoffnungen, uns zurückgeworfen zu haben, umsonst sind.

Seine Berluste an diesem Morgen waren ungeheuerlich. Trot all dieser Opier steht er wieder vor einer neuen Kampfgruppe, der er nur unter blutigsten Opsern das Gelande Schritt fur Schrift abringen kann. Ueberall findet er Widerstand und alle Durchbruchspersuche sind vergeblich. Fechtend weichen wir langsam auf eine

neue Hauptstellung gurud.

24. Oftober. Die Batterien stehen, allgemein bezeichnet, in der Gegend Chiffignies-Louvignies-herbignies in tiefer Staffelung. Die Gefechtsstande der Stabe befinden sich in vorderster Linie. Das feindliche Feuer hat ftark nachgelassen. Trotdem wir unser Storungsfeuer fortsetzen, gonnen wir unseren Batterien abwechselnd einige Stunden der Ruhe und Erholung. Angesichts der unsicheren Verhaltnisse sind ständig von uns Offizierpatrouillen unterwegs, um einerseits den Verlauf der feindlichen Linien zu erkunden und zu melden, andererseits, um uns Aufflärung darüber zu verschaffen, wie ftark das Gelände vor uns mit Maschmengewehren und Infanterie besetzt ist. Auch den Berhaltnissen bei den Rachbarn widmen wir unfere Aufmerksamkeit, um vor lleberraschungen geschutt zu sein. Der Tag vergeht, ohne daß es zu erheblichen Kampfen gekommen ift. Leutnant Kömhild der 8 102 ist mit seiner Patrouille vor der ganzen gegnerischen Stellung entlang gefrochen und meldete außerdem, daß unsere eigene Lime unverandert gehalten wird. Zur Verstarkung der Tiefenstaffelung des Regiments wird die 6 102 am Sägewerk von Jolimet aufgestellt. Auch die anderen Batterien hatten am gestrigen Lage schwere Verluste an Manuschaften, Pferden und Geschützen. Letztere können vollzählig am heutigen Tage er= fest werden.

25. Oftober. Am Bormittag lebt die Artillerieschlacht wieder auf. Einzelne Batterien liegen unter schwerem seindlichen Feuer. Das Regiment wird von heute ab der 4. Inf.:Div. unterstellt. Infolge bevorstehender größerer Maßnahmen verlegt der Regimentssstad am Abend seinen Gesechtsstand in das Ksarrhaus von Le Carnon. Der Stad der I.102, zur Verfugung des Artilleriesoinmandeurs, hat Untersunft in Ressaus bezogen. Der Gesechtsstand der II 102 besindet sich dicht sudlich Le Carnon in Haie Valleul, Gesechtsstand der III/102 besindet sich in der Cantraine-Ferme, später

im Schlok Poteile.

Den ganzen Tag über herrscht die übliche Artillerietätigkeit. 26. Oftober. In den Nachtstunden flammt die Artillerietätigkeit wieder in vollem Umfange auf, die sich abwechselnd auf die Hauptwiderstandslinie, Bereitschaften und Artilleriestellungen konzentriert. Unsere Batterien haben einen schweren Stand. Dünn, ganz dünn sind die Infanteriepostierungen besetzt. Man möchte sast sagen, ohne jeden wirssamen Schutz leisten die Batterien dem Gegner Widerstand. Das wissen natürlich auch die Batterien und es ist nicht zu verwundern, daß eine gewisse Unsicherheit Platz greift, da ihnen immer wieder klax wird, daß sie sozusagen in der Luft hängen. Es ist das ein Beugnis großer Männlichkeit und Standhaftigkeit, daß das Regiment glanzend ausgehalten hat, trothem allerhand in den eigenen und Nachbarverbänden "stisten" ging. Besonders gegen 2 Uhr vormitiags hebt das Trommelseuer wieder an und wenige rote Leuchtsugeln vor unserem Abschnitt rufen nach unseren Unterstützung. In mehrstundigen Schießen rollt eine Ber-

nichti der L und Lund turm Es f Artil

**j**chlac Trul

Unte

Artil

auf I burd bem mach unfer fante zusar from umfi

ftreu

Batt Borr uber. Feue Beob und feind das licher küche

finde ohne besser sind Wen:

Die 2

merfe

nichtungsfeuerwelle nach der anderen hinüber zum Gegner. Als der Morgen graut, kommen die feindlichen Flieger wieder in Scharen und die braven Batterien werden wieder nach allen Regeln der Aunst eingedeckt. Unsere besondere Beobachtung auf dem Kirchturm von Johnneh meldet Trommelseuer auf der ganzen Front. Es folgen jedoch keine weiteren Infanterieangriffe. Das Feuer der Artillerieschlacht rollt den ganzen Tag hinüber und herüber.

27. Oktober. Auch am heutigen Tage brüllt die Artilleries

27. Oktober. Auch am heutigen Tage brüllt die Artillericschlacht weiter. Ab und zu erfolgen Borstöße kleinerer seindlicher Trupps, ohne daß dieselben etwas erreichen.

Der Stab der I/102 wird wieder eingesetzt und bezieht vorläufig Unterkunft in Obies.

28. Oftober. Auch der heutige Tag ist ausgefüllt mit starkfter Artillerietätigkeit. Infolge des guten und geeigneten Wetters wird auf beiden Seiten außerordentlich viel Gas geschossen. Spstematisch durchwalzen wir die Gelandeteile mit Gasmunition, vor allem mit dem gesurchteten Gelbkreuz. Die Nachbardivission am rechten Flügel macht einen Vorstoß zur Verbesserung ihrer Linie und wird von unseren Batterien flankierend kraftig unterstützt. Feindliche Infanterieangrisse in unserm Abschnitt brechen restlos im Sperrseuer zusammen. Der Kirchturm von Jolimen scheint das Lieblingsziel der seindlichen Artillerie zu sein. Unsere dortsüsenden Beobachter kommen sich vor wie auf einem Vulkan. Auch seindliche Flieger umkreisen ihn und jagen ununterbrochen Geschöfgarben auf die Beobachtungsstellen. Unser ganzes Gelande wird vom Feinde abgestreut. Auch der Regimentsgesechtsstand in Le Carnon wird befunkt.

29. Oftober. Der Artilleriekampf dauert fort. Während unsere Batterien die Vorbereitungen zu einem großen Schießen in den Vormittagsstunden treffen, geht der Feind zum schwersten Feuer über. Gleichzeitig vernebelt er das ganze Gelände und läßt sein Feuer walzenartig durch das Gelände rollen. Unmittelbar nach Beobachtung dieser Vorgange eröffnen die Batterien das Sperrseuer und halten es etwa eine Stunde lang durch, ohne daß jedoch ein seindlicher Angriff erkennbar wird. 11 Uhr vormittags steigt dann das große kombinierte Gas- und Splitterschießen gegen die seindlichen Batterien und zwar unter der humorvollen Bezeichnung "Feldtüche". Das systematische Schießen lockt die feindlichen Flieger an, die Batterien und Ortschaften immer wieder mit Bomben zu bewerfen.

30. n. 31. Oftober. Das gegenseitige Bekampsen der Artillerie findet seine Fortsetzung, mitunter setzt starkes Trommelseuer ein, ohne daß feindliche Angriffe erkannt werden. Die Batterien verbessern ihre Schußmöglichkeiten und werden tiefer gestaffelt. Sie sind hauptsächlich in der Gegend der Herbignies-Ferme gruppiert. Wenn es nicht besonders erwähnt worden ist, so sei hier nachge-

geschückt npfen gedatrouille d meldete ird. Zur d 102 am Batterien en, Pfer-Tage er-

et, in der

taffelung.

nie. Das

rser Stö-

medifelnb

mficheren vegs, um

und zu

rschaffen,

und In=

arn wid=

of wieder n Feuer. eUt. Inegiments-Ue Carfommanitand der leul, Gete, später

etätigkeit.
erietatige
auf die
gen kon=
Dünn,
n möchte
rien dem
rien und
at greift,
der Luft
ndhaftig=
em aller=
vieder an

fen nach

eine Ber-

tragen, daß in all den Kämpfen der letzten Wochen das Regiment täglich ernste, schwere Verluste erlitten hat. Nicht nur, daß der Feind uns mit Material und Maschinen zu zermürben sucht, seine Flugzeuge werfen Bündel über Bundel Flugblätter ab, um uns, die wir noch vor Deutschlands Grenzen stand halten, den Glauben an die Standhaftigkeit der Heimat und der Regierung zu rauben. In bewegten Worten, starf übertrieben, schildert sie die Lähmung der Regierung des Prinzen Mar und die Bestürzung der Heimat. Wir sind viel zu abgestumpft und gleichgültig geworden, um durch der-

artige Sachen aus der Ruhe gebracht zu werben.

1 .- 3. November. Die Propen und leichten Kolonnen sind inzwischen bei Bavai-Louvignies zusmmengezogen. Der Artilleriekampf wird ununterbrochen fortgesett, es wird mehr Gas als Splitter geschossen. Die Batterien liegen faß durchweg unter schwerem feindlichem Feuer und haben erhebliche Verlufte. Auch heute wieder schutten femdliche Flieger unzählige Flugblatter auf Front und Stappe, in benen Biljons Gebote, ber Zusammenbruch ber Balkanfront und der Beginn der Revolution im Schope Mitteleuropas angefündigt und Niederlegung ber Waffen gefordert wird. Trop alledem perharrt der Kern der Frontarmeen im Widerstand gegen den Feind. An der ganzen Front steht der Frontkampfer ungebrochen und ficht für seines Baterlandes Ehre. Wir miffen, daß wir Frontkampfer kampfen müffen, benn folange bas beutsche Heer kampft, zählt Deutschland noch im Ring der Notionen, besitzt Deutschland noch ein Machtmittel, das die Alliierten zwingt, im Guten und Bofen mit uns zu rechnen. Es ift nur eine bange Frage in unseren Herzen, ob man es in Berlin versteht, warum wir Stand halten, und ob man es verfteht, von diefen gaben und ungerbrechlichen Inftrument ben richtigen Gebrauch zu machen. Es ist eine schwache Hoffnung, die uns erfüllt, ohne daß wir baran glauben können. Trot aller Alarmnachrichten, die in diesen und den kommenden Tagen aus der Heimat eintreffen, halten wir unerschütterlich unter unserem verehrungswürdigen Führer hindenburg

4. November. Bereits in aller Frühe sett schlagartig schwerstes feinbliches Trommelseuer ein, dem die feinbliche Infanterie unmittelbar folgt. Die ganz schwache Infanteriebesatung wird jedoch überrannt, der Gegner dringt in die Artilleriestellungen ein. Bereits in den Tagen vorher waren weitsichtig Borkehrungen getroffen, unser kostdares Material, wenn es irgend möglich war, notfalls in Sicherheit bringen zu können. Durch den Bahndamm bei Le Duesnon und die Kömerstraße war eine Artilleriestellung gegeben, die sich keilförmig auf den Gegner zuschiebt, und infolgedessen ganz dicht herangezogen, um auf alle Fälle gewappnet zu sein. Die Vorsichtsmaßregel hat sich sewährt, denn ohne sie wäre das Regis

in ( fajüt nur ben Die unif Wegn Batt abrii fönn mirb Geld Den unb ausz bei 3 mehr Gege bie ? Nah falle Geld nahi aum

> burd ber s mit meng geht mens

bring

aus. schein Reih gast. ihm gekon

bie 2 erfül lung ein bağ ber
ht, seine
uns, die
uns, die
uben an
ben. In
ung ber
at. Wir
urch beruen sind
ertilleriebas als
a unter

tegiment

yas als g unter e. Auch tter auf nenbruch : Mittel= ert wird. iderstand tfämpfer e wissen, as beut= tationen, amingt, re bange warum hen und chen. Es r baran esent und oir unerıdenbura

chiverstes
erie uns
rb jedoch
. Bereits
getroffen,
etfalls in
bei Le
gegeben,
sen ganz
e Propen
sein. Die
as Regis

ment an diesem Tage in seinem Kampfe fürs Vaterland restlos in Gefangenichaft geraten. Der Eindruck bes Bormittags ift erfoutternd. Reite Infanterie, Die fich bem Gegner entgegemvirft, nur wenige Maschinengewehrbesatungen und Minenwerfer halten ben vordringenden Wegner an einzelnen Stellen auf, bafür fluten die feindlichen Maffen an anderen ganzlich blogliegenden Stellen umso stärker in unser Urtilleriegelande hinein. Bielfach ist ber Gegner schon bis auf 50 ober 100 Schritt heran, heftig von unseren Batterien beschossen, bann erft proten sie auf und muffen im Galopp abruden, um weiter rinfwarts wieder als Gefechtseinheit wirken zu können. Nicht allen Batterien gelingt es herauszukommen. So wird bei der 3 102 beim Aufproben die Bespannung des britten Geschutzes zusammengeschossen, das Geschütz fallt in Feindeshand. Den beiden anderen Beichuten gelingt es, sich mit handgranaten und im Nahkampf den Gegner vom Halfe zu halten und noch herauszukommen. Die 6 102 bleibt in bem tiefaufgefahrenen Boben bei Herbignies steden, feindliche Schützen ruden mit Maschinengewehren an und schießen die Batterie zusammen. In helbenhafter Gegenwehr gelingt es noch, die Geschütze unbrauchbar zu machen und die Propen in Sicherheit zu bringen. Auch die 4 102 muß fich im Nahkampf den Stellungswechsel furchtbar erkämpfen. Chenfo fallen nach helbenhafter Gegenwehr bis zum letzten Augenblick drei Geschütz der 1 102 in Feindeshand. Die 7 102 mußte unter Mitnahme der Verschlusse ihre Geschutz opfern. Die 5 102 halt aus bis jum letten Augenblick und fann nur zwei ihrer Geschüte herausbringen, wahrend die anderen gesprengt in Feindeshand fallen.

Es ist vielleicht der schwärzeste Tag, den das Regiment je durchgemacht hat. Die Verluste sind ungeheuerlich, der größte Teil der Ossiziere ist schwer- oder leicht-, z. T. im Nahkamps verwundet, mit ihnen Unteroffiziere und Mannschaften. Das schwer zusammengeschossene Regiment wird bei Le Cheval Blanc gesammelt und geht 6 Uhr nachmittags dei Obies erneut in Stellung. Der Regimentsgesechtsstand besindet sich in Gognies.

5., 6., 7. November. Die Batterien halten weiter im Kampfe aus. Wieder donnern im Dunkel der Nachte und bei hellem Sonnensichein die Geschutze. Gruppe um Gruppe jagen sie in die seindlichen Reihen. Batterienester, Bereitschaften und Ortsteile werden verzast. Gegen abend hören wir, daß der feindliche Vormarsch, der ihm in unserem Abschnitt viele Opfer gekostet hat, zum Stehen gekommen sein soll.

Ein Aufatmen geht durch unsere Reihen. Die Erinnerung an die Morgenstunden ist noch zu frisch. Als die letzten Schresausgaben erfüllt sind, kommt der Besehl, daß das Regiment aus der Stellung abrucken und sich im Raume von Binche sammeln soll. Durch ein besonderes Schreiben des Generalkommandos 54 wird das Re-

giment für seine gerabezu vorbildliche Manneszucht und Tapferkeit die höchste Anerkennung ausgesprochen.

Es ist die lette Gefechtstätigkeit unseres braven Regiments gewesen. Der lette Schuß ist gefallen. Bon allen Glücksgütern verslassen, hat das Regiment im Verbande des auf sich selbst gestellten Heeres unter der Führung des auf seinem verlorenen Posten auscharrenden Feldmarschalls von Hindenburg dis zum letten Augenblick in verbundener Front für sein Baterland und für die Farben schwarzelveißerot ausgehalten und geblutet. Die Kriegsgeschichte wird dem Frontheer, wenn auch Deutschland den Krieg verlor, zu allen Zeiten und vor allen anderen Armeen den Lorbeer reichen.

8. Trümn

9. Rüdma heutige Oberste ist.

All Armeen und W und R Bogefer Grund beutsche Die Or gen un zucht b nicht r beidime fchüten mar, b Armeei böllig i Seimat unerhö gefett ! liegen : einmal führun Westar nen un in ben

täuschu alten E Erhalti Lebens schen R apferfeit

tents getern bergeftellten
ten ausUugenFarben
hte wird
zu allen

## Rüdmarich und Demobilmachung.

8. November. Bei fonnigem, heiterem Wetter sammeln sich bie

Trümmer bes Regiments.

9. November. Es ist Ruhetag. Das Regiment beginnt ben Rückmarsch. Das Marschziel des 9. November ist Trageignies. Um heutigen Tage erreicht uns die schmerzliche Kunde, daß unser Oberster Kriegsherr abgedankt und nach Holland in Exil gegangen

ift.

Alls der letzte Kanonenschuß gefallen ist, stehen die deutschen Armeen hinter dem Termeuten-Kanal, öftlich von Gent, öftlich Ath und Mond, westlich von Thuin und Chiman, nördlich von Norron und Romeny, an der lothringischen Grenze auf den Oftkuppen der Bogesen und der Burgundischen Pfordte ausgerichtet. Aus dieser Grundstellung heraus entwidelt sich der geordnete Rudmarsch der beutschen Armee binnen weniger Tage auf bas rechte Rhemufer. Die Organisation bes Rückmarsches ist eine der glänzendsten Leiftungen unseres Generalstabes und ein erneuter Beweis für die Manneszucht der Frontkampfer. Hierbei hat sich gezeigt, daß dieses Heer nicht nur Unspruch darauf hat, gehobenen Hauptes mit frangbeschwerten schwarz-weiß-roten Fahnen und sorbeergeschmückten Geschühen in die Heimat zurückzufehren, sondern, daß es auch fähig war, dies zu tun. Es gelingt den hart am Feinde stehenden Armeen, Kehrt zu machen und durch ein verfallenes, von Anarchie völlig erfülltes Etappenland in die von der Revolution ergriffene Heimat abzuziehen, ohne die Ordnung zu lösen. Da den Armeen unerhört furze Friften für die Erreichung der einzelnen Bonen gesetht waren, mußte notgedrungen Gerät und Heeresgut mitunter liegen bleiben, aber das Marschbild der deutschen Armee zeigt noch einmal den bewundernswerten großen Zug, der die deutsche Kriegs führung im Kampfe mit der ganzen Welt ausgezeichnet hat. Die Westarmeen überschreiten vom 26. November an mit Waffen, Fahnen und Gepäck den Rhein und kehren abgezehrt, aber ungebrochen in den aufgewuhlten Schof des von der Blockade körperlich, von Enttäuschungen seelisch gebrochenen Bolkes zurück, das unterdessen die alten Formen des Staates gesprengt hat und verzweifelt um die Erhaltung seines Daseins, um die Erneuerung feines nationalen Lebens und um die Sicherung der Einheit und Einigkeit des Deutichen Reiches ringt.

10. November. Das Regiment marschiert in den Raum Gou-

Les Pieton und Tragegnies.

11. November. Weitermarsch nach Sart Dames Avelines und Frasnes. Hier erreichen uns die ersten Gerüchte über die Meuterei bei der Maxine, Revolution in der Heimat und der Bildung von Arbeiter- und Soldatenraten. So unruhig und voll Bangigkeit uns, die wir sonst seindliches Feuer und den Tod für das Vaterland nicht gescheut haben, diese Nachrichten gestimmt haben, so empfinden wir es als größte Schmach, daß man am heutigen Tage uns die Schande angetan hat und den Waffenstillstand unterzeichnete.

12., 13., 14. November. Ruhetage. Die Stimmung ift ruhig, wenn auch gedruckt. Wenn auch faum Nachrichten zu uns dringen, so hat man doch immerhin gehort, daß das besetzte Gebiet in Etap= pen geräumt werden muß. Infolge der überaus großen Ueberan-ftrengung der Pferde herricht allgemein die Besorgnis, daß das Regiment die Marichzeiten nicht durchhalten fann. Das drohende Wespenst der Internierung nach heldenhaftem Kampfe wird aber verscheucht durch den Tagesbesehl unseres Generalseldmarschall von hindenburg, ber uns auffordert, weiferhin Bertrauen gu ihm gu haben, und die Ruhe und Ordnung zu wahren. Das Regiment wird der 4. Inf.=Div. zugeteilt und bildet gemeinsam mit dem Inf.=Reg. 14 und anderen Formationen der Marschgruppe A. Da wir noch in Feindesland stehen, und nicht voraussehen konnen, wie fich die Bevölferung zu uns stellen wird, marschieren die einzelnen Gruppen mit Borhut, Flankensicherung und Nachhut. Das Regi= ment bildet den Schluß der Marschgruppe A, der, wie wir bald feststellen können, in eiwa 10 Kilometer Abstand englische Truppen folgen.

15. November. Auch der heutige Tag wird für uns eine schmerzliche Erinnerung bleiben. Bir spüren die erste Folge des Waffenstillstandvertrages, der uns zwingt, einen Teil unserer Geschütze in
Court St. Einenne abzugeben. Ein Teil der nanomere hat es sich
nicht nehmen lassen, unsere braven Geschütze mit Tannengrün und
schwarz-weiß-rot vor der Abgabe zu schmucken. Gegen Mittag rückt
das Regiment über Sombresse nach Gembloux, wo Orisunterkunst
bezogen wird. Trotz der für uns so demittigenden Situation ist die
Haltung der seinblichen Bevölkerung uns gegenüber eine sehr freund-

lide.

17., 18. November. Ruhetag. Auf Befehl der Obersten Seeresleitung erfolgt die Wahl von Vertrauensräten, die in wirtschaftlichen und sozialen Fragen mitwirfen sollen. Irgendwelche Aenderungen in der Kommandogewalt treten nicht ein.

19. November. Weitermarsch über Beuzet-Meur-Upiglyn in den Raum Ighezee-Longehamps-Leuze.

20. November. Beitermarich in den Raum Huccorgne-Moha-Bebret-Bod. Regin Körpe brang trager ber P Viuni bie Fi ben g

Maas Brücke feines Kimie

2

awifche punkt zum T leistun treffen allen schieren Ruhe

2! ber W bezw.

26

lette l Gegen 4 Uhr In der Höben,

In M ferung 28

29 Füssen 30

firchen

1. Chauff gou=

es und euteren 1g von 1g1gfeit terland ofinden ins die

ruhig, ringen, Etap= eberan= as Re= de Ge=

er verll von hm zu giment it dem A. Da en, wie

en, wie 13elnen Regi= r bald ruppen

dymeraBaffenühe in
es sich
in und
g rückt
erfunft
ist die
freund-

Seeres= ftli∰en rungen

in ben

Dtoha=

21. November. Beitermarsch in den Raum Stoday-Engies. Regimentsstab Schloß Warfusse. Die Stimmung hat sich gehoben; Körper und Nerven sind ausgeruht. Schon macht sich der Laten-brang der Truppe wieder bemerkbar. Offiziere und Mannschaften tragen auf der linken Brust schwarz-weiß-rote Bänder, die Halfter der Pferde sind damit ebenfalls geschmückt, an den Geschützen und Munitionswagen und sonstigen Fahrzeugen wehen lustig im Winde die Farben schwarz-weiß-rot. Die Geschützrohre sind mit Guirlan-den geschmückt.

22. November. Ruhetag.

23. November. Die Marschgruppe A steigt von den Höhen der Maas herab und überschreitet sie an der Brücke bei Engies. Das Brückenkommando führt Major Kahle mit den beiden Offizieren seines Stabes. In der Nacht wird Unterkunft in dem Raum Rimiere-Labah-Au Halleur bezogen.

24. November. Die seitherigen täglichen Märsche bewegen sich zwischen 30 und 40 Kilometern. Der heutige Tag stellt einen Eipfelpunkt der Marschleitungen dar. Im Gewaltmarsch im bergigen, zum Teil steilen Gelande muß Berviers erreicht werden. Die Marschleistung beträgt 54 Kilometer. In nahezu erschöpftem Zustande treffen wir gegen Mitternacht ein. Ununterbrochen hören wir von allen Seiten das Rollen und Dröhnen der durch Verviers marschierenden Truppen. Es werden uns nur wenige Stunden der Ruhe gegönnt.

25. November. Bereits in den frühesten Morgenstunden wird der Marsch fortgesetzt in Richtung auf das Hohe Fenn. Biwak bezw. Unterkunft in Herbiester-Bolinpont.

26. November. Berstaubt, müde und schlapp sind wir in die letzte Unterkunft eingerückt, aber an Schlaf ist kaum zu denken. Gegen 2 Uhr morgens marschieren wir weiter und überschreiten 4 Uhr 30 früh die deutsch-belgische Grenze bei der Baraque Michel. In den Nachmittagsstunden erreichen wir den Raum Kalte-Herberge Höven, wo Unterkunft bezogen wird.

27. November. Weitermarsch in den Raum Schmidt-Stecken. In Montjoie haben wir einen herzlichen Empfang durch die Bevölkerung, die mit schwerem Herzen von uns Abschied nimmt.

28. November. Ruhetag.

29. November. Das Regiment marschiert in die Gegend Embken-Füssenich bei Zülpig.

30. November. Weitermarsch nach Wichterich nörblich Euskirchen.

1. Dezember. Kurzer Weitermarsch nach Weilerwist, an der Chaussee Gustirchen—Köln.

2. Dezember. Marich nach Binksborf und Schwadorf an derfelben

Marschstraße wie am Tage borher.

3. Dezember. 3 Uhr morgens rudt bas Regiment nach Röln ab. 8 Uhr morgens erfolgt auf dem Heumarkt in Köln vor dem Divisionsfommandeur, Generalmajor von Marcardt, ein Borbeimarsch bes Regiments im Schmuck seiner Fahnen und Girlanden. Mit den anerkennendsten Worten über die prachtige Haltung des Regiments befiehlt der Divisionskommandeur den Weitermarich. Der Abschied in Köln wird uns doppelt schwer. Mit den Rufen "Auf Wiederschn!" brudt uns bie Bevolferung, die in großen Scharen auf Straßen und Pläten ist, die Hände, bringen uns Frühstucksbrote und Kaffee und füttern und klopfen unsere Pferde. Die Stimmung ist zuversichtlich gehoben. Gegen 9 Uhr vormittags poliern unsere Geschütze über die Hangebrucke über den Rhein, und aus hunderten bon Rehlen drohnt wuchtig und ftark ber Gefang ber "Wacht am Rhein". Frontkampfer sind es, die ihren bedrängten Herzen durch den Gesang unseres alten Schutz- und Trutsliedes Luft machen, und wie ein Schrei flingt es, als die Worte fommen "Fest steht und treu die Wacht am Rhein".

In den ersten Nachmittagsstunden beziehen wir Unterkunft

auf dem Schießplat Wahn.

4. Dezember. Ruhetag.

5. Dezember. Das Regiment marschiert weiter in den Raum Wahlscheid.

6. Dezember. Weitermarsch nach Drabender Hohe Bielstein. 7. Dezember. Weitermarsch nach Bergneustadt und Wiedenest.

8. und 9. Dezember. Rubetag.

10. Dezember. Weitermarsch in den Raum Drolshagen bei Olpe in Westfalen. Ueberall war der Empfang mehr als herzlich seitens der Bevölkerung. Nachdem rote, wüste Etappentruppen das Gebiet verlassen haben und das Frontheer anrückt, hat alles aufgeatmet. Besonders hier in Drolshagen konnte die Bevölkerung uns nicht genug tun, um uns all das vergessen zu lassen, was wir für Bolk und Heimat in den Jahren des Krieges durchgemacht haben. Gerade an diesen Ort werden wir mit besonderer Wärme des Herzens denken.

11.—15. Dezember. Ruhetage. Bährend die oftpreußische 4. Inf.-Division, zu der wir seither gehörten, per Bahn abtransportiert wird, liegen wir hier sest und warten sehnsuchtig darauf, auch unser noch unbefanntes Ziel noch so rechtzeitig zu erreichen, daß wir das bevorstehende traurigste aller Weihnachten bei den Unsrigen

perbringen können.

16. Dezember. Das Regiment erhalt Befehl, wegen seiner Zugehörigseit zur Ersasabreilung F.A.R. 25 Darmstadt in Nidda bei Gießen demobil zu machen. Es steht bis dahin noch ein großer Marsch bevor. In den fruhen Morgenstunden rücken wir ab und erreichen spät abends die Gegend Siegen-Wilgersdorf.

betr

das Die bere übri Ext

gim (Ab der den Jah Ritt Leu [aho

Sterg

päd wir dem nie und Die Her offig zur Sol

fein Bro alle uns

Dem

Die

17. Dezember. Weitermarich nach Merkenbach-Sinn.

18. Dezember. Marsch nach Hochelheim. 19. Dezember. Marsch nach Ribba. Die tägliche Marschleistung

betrug seither 40 bis 42 Kilometer.

20. Dezember. Auf Befehl der Oberften Heeresleitung wird bas Regiment mit bem heutigen Tage 6 Uhr nachmittags aufgelöft. Die links- und rechtstheinischen Offiziere und Mannschaften sind bereits wahrend des Mariches entlassen worden. Die Entlassung der übrigen Offiziere und Mannschaften erfolgt am 21. Dezember.

Extrazüge sind bereitgestellt.

rjelben

h Köln or dem

Borbei=

anden.

oes Re=

. Der

1 "Luf

Edjaren

hstücks:

Stim=

poltern

id aus

ng der

ängten

es Luft

ı "Fest

erfunft

Raum

ielstein.

ebenest.

gen bei

heralich

en das

es auf=

lferung

oas wir

haben.

es Her-

eukische

btrans=

uf, aud)

ak wir nfrigen

ter Zudda bei großer ab und

Bis zur völligen lebergabe der gefamten Ausrustung des Regiments wird ein Reststab unter Hauptmann Kekler von der 1/102 (Adjudant, Leutnant Müller) gebildet. Die Abteilungen bilden wie= der Restbatterien, die sich wieder aus den aktiven Unteroffizieren. den Kapitulanten, sowie den Unteroffizieren und Mannschaften der Jahrgange 96—99 zusammensetzen. Eine Pferdekommission unter Rittmeister von Friderci-Mellenthin, Stabsveterinar Niebuhr und Leutnant d. L. Hartmann leitet die Ausmusterung der bei der Ersatisfation father benden Pferde, sowie den Berkauf und die Bersteigerung des übrigen treuen Pferdematerials.

Es sind schwere Stunden für uns, als wir unser bischen Gepäck zusammentragen und uns zur Heimat rusten. Roch können wir nicht begreifen, daß das stolze beutsche Heer, das vier Jahre dem überlegenen Feinde siegreich widerstanden, in der Geschichte noch nie Geschenes vollbracht und die Grenzen der Heimat voll Mut und Araft geschütt hat, für absehbare Zeit aufhören soll zu bestehen. Die Ruhmestaten bieses Heeres können und werden in unser aller Bergen nie erloschen. Beiger Dank gilt all ben Offizieren, Unteroffizieren und Mannschaften unseres tapferen Regiments, die bis zur letten Stunde in Pflichterfullung und alter Gesinnung als Solbaten und ganze Männer unter der Flagge schwarz-weiß-rot dem Regiment die Treue gehalten haben.

Jeder sucht noch einmal den Weg in den Stall, um den Hals feiner Pferde zu klopfen und ihnen zum letzten Mal ein Stückhen Brot ober Zuder zu reichen. Mit einem Handebruck nehmen wir alle voneinander Abschied und wiffen in diefer Stunde, daß wir

uns in alle Zukunft die Treue halten werben.

Euch Ueberlebenden rufe ich aus innerftem Bergen gu: "Bergeft die Selden nicht, die für unseres Baterlandes Große gefallen find!"

Ende.

## Kurzer Ueberblick über die Geschichte der Stamm= truppe des Feld = Artillerie = Regiments Nr. 102.

Im Juli 1916, zwei Jahre nach Beginn des großen, die Welt erschütternden Krieges, entstand das Feldart. Regiment 102 aus der I. Ersah-Abteilung F.A.N. 26 und der Feldartillerie-Abteilung 102. Die letzgenannte war aus der 1. Batterie Generalgouvernement Brüssel und einer Batterie mit sechs o cm Geschützen gebildet wors den. Beide bestanden lange Zeit als selbständige Abteilungen und waren häufig nebeneinander im Kampse eingesetzt worden. Deshalb soll das Entstehen und der Teil ihrer Kampstätigkeit, den sie dis zu ihrer Vereinigung als Regiment leisteten, noch geschildert werden.

Die I. Ersatz-Abteilung F.A.K. 26 wurde am 4. Mobilmachungstage, dem 5. August 1914, in Verden a. d. Aller unter der Führung von Oberstleutnant z. D. Schiller aufgestellt. Sie bestand aus der von Hauptmann Schmidt geführten 1. Ersatbatterie, die mit Feldkanonen 96 n./A. bewaffnet war, und der 2. Ersatz-Batterie mit leichten Feldhaubihen 98,09 unter Oberleutnant Treviranus.

Mit dem Refrutendepot des Feld-Art.-Regis. 26 rückte die Abteilung nach Verlauf einer Woche in Köln ein und wurde von dort aus nach Brussel verladen, wo ein Zug unter Leutnant der Res. Hartmann für die in Aussicht genommene Gouvernements-Batterie Mannschaften sammelte und Pferde ankaufte, und Oberleutnant Haafe eine leichte Munitionskolonne (1. M. K.) mit belgischen Kastenwagen bildete. Die I. Ersahabteilung F.A.R. 26 wurde nunmehr der 27. gemischen Landwehrbrigade unterstellt, mit der sie auch später im Verbande des Feld-Art.-Regts. 102 Freud und Leid biese Feldzuges teilte.

Die Abteilung rückte am 7. September 1914 unter Führung des Hauptmanns Schmidt von Brüssel ab dem Feinde entgegen, und die Hoffnung, nun auch ihrerseits Wassentüchtigkeit und Vaterlandstreue durch die Tat beweisen zu können, ließ sie die Anstrengungen des Marsches leicht überwinden. Schon am 10. September empfing sie in dem Gesecht bei Haecht, bei der Abwehr eines Ausfalls der Besatung von Antwerpen, ihre Feuertause. Dieser erste Kampstag wurde allsährlich durch ein Batteriefest geseiert.

Sau Beit nahn hörte Gefe muß zurü wurk im (6. C zügli

abju

schwe Dard sie d wurd

am A Moo Batt Art.: fak=! Batt

nach

Freilt Restr auftr Nam zuste Dieh bring rieka lerist terie jeder weg

Batt nach stani weld brad aber lage 1.

mm= 102.

delt er-18 der 19 102, nement t woren und deshalb fie bisderben. Mobilter der deftand cie, die datterie nus.

oie Abs on dort er Res. datterie utnant lgischen de nuns der sie dd Leid

ing bes n, und clands: gungen r emp: usfalls Kampf: Am 11. September übernahm der bisherige Abteilungsadjutant, Oberleutnant Kulenkampss, an Stelle des verwundeten Hauptmanns Schmidt, die Führung der Abteilung, die für kurze Zeit nach Brüssel zurückschrte und am Ende des Monats in Ausnahmestellung dicht westlich von Brüssel eingesetzt wurde. Sie gehörte darauf kurze Zeit zur Besatung von Alost und hatte an den Gesechten dei Termonde und Ghseghem hervorragenden Anteil, mußte sich aber bald vor feindlicher Uebermacht über Alost hinaus zurückziehen, welcher Ort jedoch nach wenigen Tagen zurückerobert wurde. Auch an den daraufsolgenden Gesechten dei Erembodegem im September und den Kampsen um den Scheldeübergang am 6. Oktober 1914 bewahrten sich Führer und Mannschaften vorzüglich.

Am 9. Oftober folgte ein Vormarsch auf Antwerpen, ber mit schweren verluftreichen Kämpfen bei Loferen am 10. Oftober endete. Darauf kam die Abteilung in die Gegend von Antwerpen, von wo sie dann nach Westen über St. Nikolas nach Brügge verschoben wurde.

Am 24. Oktober 1914 marschierte die Abteilung über Staaden nach Paßchendaele in die Gegend von Ppern. Zwei Lage später, am 26. Oktober morgens, bezog sie Stellung auf der Höhe zwischen Moorslede und Brodseinde. Hier traf sie zum ersten Male mit der Batterie Generalgouvernement Brüssel (spätere 1. Batterie Feldentri-Regis. 102) zusammen. Wir verlassen für kurze Zeit die Erstatzilung F.A.R. 26, um die Entstehung der obengenannten Batterie zu verfolgen.

Am 3. September 1914 hatte S. Erz. Generalfeldmarschall Freiherr v. d. Golt durch seinen Abjudanten Hauptmann von Restorff den Oberleutnant Diehl vom Feldartillerie-Regiment 43 besauftragt, aus belgischem Material, das man bei der Eroberung von Namur in großer Menge erbeutet hatte, eine Batterie zusammenzustellen. Mit einem kleinen Häuflein Leute ließ Oberleutnant Diehl 6 Geschütze, 9 Munitions- und 5 Bagagewagen nach Brüsselbringen. Dort wurde in der Guidenkaserne, später in der Artilleriekaserne, aus Ulanen, Dragonern, Husassern, Kurassisieren, Feldartilleristen, Fußartilleristen, Infanteristen und Trainsoldaten eine Batterie gebildet, die wegen ihrer eigenartigen Zusammenstellung von jedermann angestaunt wurde. Pferde, Geschirre usw. waren durchtweg belgischen Ursprungs.

Am 3. Oktober besichtigte Generalfeldmarschall v. d. Golt die Batterie, und diese rückte am 4. Oktober als feldverwendungsfähig nach Alost ab. Sie wurde der Brigarde "Jung" zugeteilt und bestand unter ihr am 9. Oktober 1914 bei Quatrecht ihre Feuertaufe, welche für Tapferkeit vor dem Feinde die ersten Auszeichnungen brachte. Am 13. Oktober marschierte die Batterie in Gent ein, wo abermals eine kurze Zeit der Ausbildung folgte.

Noch im Laufe des Oftobers rückte die Batterie weiter und gelangte über Dehnze, Roulers nach Thielt, wo sie am 25. Oftober Duartier bezog, um von jett an der 2. Ersah-Brigade (Resection Information Burgen) und 4) zugeteilt zu werden. Um nächsten Morgen ging sie am Kehberg bei Moorslede in Stellung, der I. Ersah Absteilung Feld-Art.-Regts. 26 taktijch unterstellt. In den folgenden Tagen kam es hier zu hestigen Artisleriekämpsen, an denen sich die Batterie hervorragend beteiligte. Infanteries und Artislerieseuer sügten der Batterie erhebliche Verluste an Mannschaften als auch an Pserden zu. Der Durchbruch des Gegners wurde durch die Bessationgstruppen von Gent und Brügge vereitelt. In den ersten Tagen des Monats Dezember wurden einzelne Geschütze der belgischen Batterie (die oft angewandte Bezeichnung der 1. Batterie Generalgouvernement Brüssel) dies dicht hinter die Infanteriestellungen vorgezogen, um in direktem Schuß auf eine Entsernung von 300 dis 400 m zu wirken.

Als am 12. November die Nachbardivission (53. Reserve-Division) einen Angriss machte und der Feind unter ihrem Druck seine Stellungen in einer Tiese von 1 km räumen nußte, wurde die 1. Ersay-Batterie Feld-Art.-Regis. 26 bestimmt, unserer Insanterie zu folgen. Sie kam auf dem Vormarich in starkes Insanterieseuer, ging in Feuerstellung, wurde aber bald von überlegener Artillerie so eingedeckt, daß sie ihre Kampstätigkeit einstellen mußte. Unter Burudlassung vieler Toten der braven Mannichaft wurden die Geschung in der Nacht mit Hilse der 2. Batterie in die alte Stellung

zurückgebracht.

Inzwischen hatte die ganze Front vollständig die Formen des Stellungskrieges angenommen, und auch für die Batterien gab es nun manche Arbeit, die wenig an Kriegerhandwerk erinnerte. Es entstanden gemutliche Erdwohnungen mit Oesen, allerlei notwendiger Haustat wurde beigebracht, die primitiven Unterschlüpfe mit hochflingenden Namen belegt, kurz, man richtete sich so gut wie möglich in den noch keineswegs schußsicheren Unterständen ein. 300 m vor den Batterien lagen die Beobachtungsposten, und neben ihnen hauste in einem Keller der Abteilungsstad. In den Prohenquartieren, die wegen starken Feuers hausig wechseln mußten, herrschte zeht uns beschranft der Wachtmeister. Zum allgemeinen Wohlbesinden trug die ganz vorzügliche Berpflegung wesentlich bei. Kuhe und Schweine der geflichteten Einwohner kanden leicht den Weg in den Kochkessel, und überall hatten die Kanoniere Hühner und Tauben im Topf.

Diese schöne Zeit des Zusammenwirkens der späteren Stammteile des Feld-Art.-Regts. 102 dauerte dis Anfang Dezember 1914. Am 6. dieses Monates waren die einzelnen Geschütze der belgischen Batterie in die alte Stellung am Kenderg zurückgezogen. Am gleichen Tage wurde die I. Ersah-Abteilung Feld-Art.-Regts. 26 mit der leichten Munitionskolonne der 51. Neserve-Division zugeteilt, und es wurden neue Stellungen sudwestlich von Westroosebese bezogen. Von

den. 2)pe ber ! Obn hatt Ber! rabe ten mar **leut** Art. Red mur man neue gab und beste

> Div fort F. 9 Ărt. gela ftüt jebo han hàu unb gebi broc Iing belg 1914Gaś

men

vorleing fie i verl dich Geg Ber

52. **R**är

den Beobachtungen aus hat man einen herrlichen Rundblick auf Apern. Schon am 12. Dezember konnte sich die 2. Ersatz-Batterie bei der Abwehr eines französischen Durchbruchversuches Lorbecren holen. Obwohl den Winter über nur geringe Gefechtstatigkeit herrichte, hatten bie Ersap-Abteilung und die belgische Batterie doch empfindliche Berlufte zu beflagen. Go mußte man von manchem lieben Kameraben gemeinsam verlebter schwerer Stunden scheiden; andere tra ten an ihre Stelle, und auch in der Truppe selbst vollzogen sich manche Beränderungen. Der bewahrte Abteilungsführer, Oberleutnant Rulenkampfi, wurde von einem älteren herrn bes Gelb-Art.-Regis. 32 abgelost, bis am 9. Februar 1915 Hauptmann von Reden die Führung der Abteilung übernahm. Seit Februar 1915 wurde ein Zug der 1. Ersap-Batterie als Flugzeug-Abwehrzug verwandt, und im März mußte der 3. Zug jeder Batterie zur Bilbung neuer Regimenter abgegeben werben. In den Propenquartieren gab es unterdessen recht friedliche Arbeit. Das Land wurde beackert, und einige hundert Morgen wurden mit Kartoffeln und Hafer bestellt. beftellt.

Wir kehren jeht zu der belgischen Batterie Generalgouverne. ment Bruffel zurud, die am 8. Dezember 1914 ber 52. Referve-Division zugeteilt worden war und die ein gemeinsames Armecforps, das 26. Reserve-Armeekorps, mit der I. Ersat-Abteilung F. A. R. 26 verband. Sie war taftisch der II. Abteilung Feld-Art.-Regts. 52 (Hauptmann Benber) unterstellt und lag bei Mangelaare in Stellung. Sehr oft wurde fie zur Abwehr und Unterstubung herangezogen, da deutsche Munition knapp, belgische, welche jedoch bas Material sehr stark beauspruchte, bagegen reichlich vorhanden war. Die Bedienungen waren sehr zusammengeschmolzen, häufig waren nur zwei Mann an jedem Geschut. Ende Dezember und Anfang Februar wurde die Batterie für einige Tage in Ruhe gebracht. Doch das idyllische Stellungsleben wurde jäh unterbrochen, als die Fruhjahrsoffensive gegen Ppern einsehte, deren Gelingen auch für die I. Erfah-Abteilung Feld-Art.-Regts. 26 und die belgische Batterie manches Ruhmesblatt brachte. Am 22. April 1915, 6 Uhr vormittags, wurde nach einem bis dahin einzigartigen Gasangriff Pilkem im Sturm genommen.

Die 2. Batterie der Erfat-Abteilung war schon fünf Wochen vorher in der Nahe der alten Stellung am Kenberg dei Meorslede eingesett worden, um an dem geplanten Gasangriff teilzunehmen, sie wurde jedoch am 21. April plöhlich in die alte Stellung zurückverlegt. Dafur durften die Batterien beim Angriff am 22. April dicht hinter der Infanterie folgen, wobei sie Gelegenheit hatten, den Gegner im direkten Schuß wirksam zu bekämpfen und ihm große Verluste zuzufügen.

Die Abteilung 26 wurde alsbald herausgezogen und bei der 52. Reserve-Division eingesett, in deren Verbande sie auch an den Kämpsen nordöstlich von Ppern teilnahm. Drei Wochen lang

rie Gc= itellun= ing von ivifion) ie Stel= Erfah=

icfeuer, rtillerie Unter die Getellung

ten des

gab es

rie zu

te. Es
twendis
ife mit
ie mögs
300 m
i ihnen
extieren,
ieht uns
en trug
Echweine
ochfessel,

otammer 1914. elgischen gleichen mit ber und es en. Bon

opt.

herrschte höchste Gesechtstätigkeit, und an Mann und Pferd wurden die allergrößten Anforderungen gestellt, doch gelang es, die eingenommenen Stellungen gegen alle Gegenangrifse zu halten. Ende Mai 1915 wurde sie aus der Stellung dei Pilkem herausgezogen und der 2. verst. Ersah-Brigade (Korps Werder) unterstellt. Etwas später traf auch die belgische Batterie dei dieser Brigade ein und wurde abermals der I. Ersah-Abteilung 26 unterstellt. Der Abteilungsstab hatte in Leke Quartier. Die Feuerstellungen der Batterien befanden sich dei Schoore, auch die der 2. Batterie (Hauptmann Dunder). Die belgische Batterie ging dei Tervacte in Stellung.

Die Front war hier recht ruhig. Die feinbliche Infanterie lag weit ab, swischen beiben Stellungen behnte fich bas unübersehbare Neberschwemmungsgebiet des Pferkanals aus. Unangenehm wurde es oft bei ben vorgeschobenen Feldwachen, ber Bappelferme, Beidenferme, Grooten-Hemme, und wie sie alle hießen, wo sich die Beobachtungsftellen der Batterien befanden. Tagtaglich machte ber Feind Feuerüberfälle auf diese Fermen und auf die schmalen Stege, bie durch das Wasser zu ihnen führten. Mancher brave Beobachter und Fernsprecher hat bei ber Beschiefung biefer Stege ein unfreiwilliges Bab genommen. Gin schlimmerer Feind als bie feindlichen Geschosse war jedoch bas Wasser. Häufig drohten Geschütz und Unterstände zu ersaufen und mußten mit vieler Mühe und Zeit umgebaut werben. Tag und Nacht waren die Pumpen in Bewegung, um die Erdbauten von Wasser frei zu halten. Die Leute hatten abwechselnd ihre Rube im Propenquartier in Leke und Bieterskapelle, wo eifrig Landwirtschaft und Gartenbau betrieben wurben. Auch für bergnügliche Stunden war geforgt. Offiziere und Mannschaften versammelten sich häufig zu heiteren Bierabenden, Geselligkeit blühte, und Babefahrten nach bem nahen Oftenbe brachten viel Abwechselung.

Um die militärische Ausbildung nicht zu vernachlässigen, machte man fleißig Fahribungen. Die Schießtätigkeit der Batterie war

bas ganze Jahr gering, da die Munition fehlte.

Am 27. Juni wurde ein Zug der belgischen Batterie bei Schoorsbaffe eingesett. In der Unterstellung der belgischen Batterie trat dann eine Aenderung ein. Mit einer Batterie des Feld-Art.-Regts. 53 wurde sie unter Major Bollerthun zu einer Abteilung vereinigt. Auch die I. Ersah-Abteilung des Feld-Art.-Regts. 26 trat unter das Kommando des Majors Bollerthun.

Im September 1915 wurde eine unbespannte Batterie aus sechs 9 cm Kanonen 73 gebildet. Die I. Ersah-Abteilung 26 und 1. Batterie Generalgouvernement Brüssel stellten die Bedienungs-mannschaften. Als Richtkanoniere wurden ihr Mannschaften von der Fußartillerie, die mit dem Richtgerät vertraut waren, zugeteilt. Die Führung dieser Batterie übernahm der dienstälteste Offizier der 1. Batterie Generalgouvernement Brüssel, Oberleutnant Duncker.

nen Bai Art unf traj nad arti Uls jah

lun

fan 3. Fold Ubl die wan Nef der wur füd

> lere hat fug Zei

des

lun sáic sáic stáic stáic

red

der mor doc fen ftel ber nel des

tper

Sie wurde als unbespannte Feldbatterie ebenfalls der Abteilung Vollerthun unterstellt. Aus der 1. Batterie Generalgouvernement Brüssel, die den Namen 1/102 erhielt, und der neuen 9 cm Batterie, als 2 102, entstand unter Major Vollerthun die Feld-Art.-Abteilung 102, die mit der I. Ersap-Abteilung 26 den Stamm unseres schönen Regiments bilden sollte. In den nächsten Wochen traf Ersap für die neue Batterie ein. Ein Jug der Batterie wurde nach Leke zurückgezogen, wo die Mannschaften, nun alle Feldartilleristen, an dem deutschen Geschützmaterial ausgebildet wurden. Als Ersap-Abteilung für die junge Abteilung 102 wurde die II. Ersap-Abteilung Feld-Art.-Rgts. 25 in Darmstadt bestimmt.

irben

ein=

Ende

angen

tmas

Alp=

Bat=

nann

ie Iag

hbare

purde

Wei=

h die

e der

nalen

brave

Stege

ls die

t Ge=

Mühe

en in

Leute

Bie=

mur=

und

inden,

stende

nachte

e war

dioor=

e trat

=Art.=

eilung

s. 26

e aus

3 und

ungs=

nod n

geteilt.

ffizier

inder.

ġ.

Anfang Januar 1916 wurde die Abteilung einheitlich mit Feldkanonen 96 n.A. bewaffnet. Die 2.Batterie wurde bespannt. Eine
3. Batterie unter Hauptmann Walter und eine leichte Munitionskolonne unter Hauptmann Wernher stießen aus Darmstadt zur Abteilung. Die 3. Batterie ging bei Spermalie in eine Stellung, die schon vorher von Kanonieren der 1. und 2. Vatterie ausgebaut war. Die Führung der 3. Vatterie übernahm bald Leutnant der Reserve Brüggemann von der I. Ersay-Abteilung F. A. K. 26. Da der Abschnitt des nördlich anschließenden Marineforys verbreitert wurde, bezog am 23. Februar 1916 die 4. verst. Ersay-Brigade den sudlich anschließenden Abschnitt, die Stellungen bei und nördlich von Dizmurden.

Die Stellungen der Feld-Art.-Abteilung 102 lagen im Südteil bes neuen Abschnitts.

Die 1. Batterie übernahm den Nordabschnitt, die 8. den mittleren Abschnitt mit der sogenannten Tankstellung. Die Stellung hatte ihren Namen von einem großen, von Schrapnell- und Gewehrfugeln durchlöcherten Oeltank, der Vorwurf so mancher schönen Zeichnung geworden ist. Der 2. Batterie wurde der Südabschnitt — Eklusettestellung und Dirmuiden — zugewiesen. Das Abteilungsstadsquartier befand sich in der Witte-Port-Hoek-Ferme. Das schöne Dirmuiden wurde vom Feinde ohne alle Kucksicht tagtäglich schwer beschossen, wodurch das prachtige alte Kathaus und die herrliche Kathedrale vollkommen zerstört wurden.

Bis zu Beginn des Frühjahrs war es auch in diesem Abschnitt recht ruhig. Dann sehre eine lebhafte Fliegertätigkeit ein, unter der einige von unsern Batteriestellungen, welche offenbar erkannt worden waren, zu leiden hatten. Sie wurden sehr lebhaft beschossen, doch tat es ihnen nur wenig Abbruch. Man lag hier dicht an den feindlichen Stellungen. Die beiderseitigen Gräben näherten sich stellenweise auf 25 m, und als sich im Frühjahr das Wasser etwas verzogen hatte, gab es Gelegenheit zu schneidigen Patrouillenunternehmungen, an denen sich auch Unterossiziere und Mannschaften des Regiments hervorragend beteiligten. Artillerie und Minen-werfer unterstützten sie nach Kraften. Die meist erfolgreichen Un-

ternehmungen, die stets eine Anzahl Gefangene brachten, hoben den Angriffsgeist der Truppe außerordentlich.

Schon seit Mai gingen Gerüchte um, bag die Feld-Art.-Abteilung 102 und die I. Ersah-Abteilung F. A. R. 26 zu einem Regi-ment vereinigt werden sollten, was sich Anfang Juli 1916 verwirf-lichte. Unter Major von Beck wurden die beiden Abteilungen, die ichon so lange Freud und Leid des Krieges miteinander geteilt hatten, zu benen aus Deutschland ein neugebilbeter Regiments- und Abteilungsftab, vier Batterien und eine leichte Munitionskolonne ftiegen, ju bem Gelb-Urt.-Regiment 102 gufammengefchloffen.

> Offigi **Offiai** wa Gefre

thtei= Regi= wirt= , die eteilt

onne

ben

# Ehrentafel

der Toten, Verwundeten und Vermißten des J. A. R. 102

(nach ben amtlichen Verluftliften)



### Bahlenmäßige Nachweifung.

|                                           | tot   | berwundet | bermißt |
|-------------------------------------------|-------|-----------|---------|
| Offiziere                                 | . 6   | 15        | 2       |
| Offiziers-Aspiranten, Wachtmeister, Vize- |       |           |         |
| wachtmeister, Sergeanten, Unteroffiziere  |       | 63        | 7       |
| Gefreite und Mannschaften                 | . 101 | 241       | 31      |
|                                           | 131   | 319       | 40      |

#### Stäbe.

| Kan. Fründe                                                      | III/102                                | 21. 1. 17 Swirbischki verwundet am 16. 5. 17. im Lazarett gest.                                                             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kan. Henning<br>Uoff. Kollert<br>Gefr. Kau<br>Waffenmstr. Wissel | III/102<br>II/102<br>II/102<br>III/102 | 30. 8. 18 Bauraillon leicht verw. 21. 10. 16 Frles leicht verw. 10. 8. 18 Cuffies gefallen 24. 10. 18 Billereau schwerverw. |

Anmerkung: Die übrigen Toten und Berwundeten der Stäbe find bei ben Batterien und Rolonnen aufgeführt, zu deren Stat sie gehörten.

#### 1/102.

|                   | -, -       | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kan. Abrahamsohn  | 4. 11. 18  | Herbignies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | leicht verwundet |
| Kan. Abam         | 1. 8. 18   | Miss sur Aifne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gefallen         |
| Serg. Bläsing     | 23. 7. 18  | Soiffons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | schwer verwundet |
| Gefr. Blietschau  | 29. 8. 18  | Leury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gefallen         |
| Gefr. Cezane      | 23. 10. 18 | Salesches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | leicht verwundet |
| Ran. Cott         | 10. 10. 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet |
| Kan. Dietrich     | 29. 8. 18  | Leury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leicht verwundet |
| Gefr. Dillenburg  | 1. 11. 18  | Gommegnieß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | leicht verwundet |
| 00/00/00/00/00    | _          | du Saerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Kan, Engels       | 21. 7.18   | Soiffons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | leicht verwundet |
| Kan. Engels       | 23. 10. 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet |
| Kan. Fasel        | 1, 11, 16  | and the same of th | leicht verwundet |
| Ran. Fedderke     | 1. 11. 18  | Gommegnieß -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | leicht verwundet |
| Beer tree         |            | du Saerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| Kan. Frit         | 20. 8. 18  | Juvignh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | gefallen         |
| Hoff. Gerbers     | 2. 9. 18   | Leurh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gefallen         |
| Ran. Gierfcner    | 19. 10. 18 | Neuville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | leicht verwundet |
| Uoff. Gimbel      | 4. 11. 18  | Herbianies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | leicht verwundet |
| Gefr. Gögling     | 2, 9, 18   | Leury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leicht verwundet |
| Gefr. Hammer      | 1. 8. 18   | Miss fur Mijne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gefallen         |
| Ran. Hilbebrandt  | 26. 8.18   | Leurh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leicht verwunder |
| Serg. Hinbel      | 1. 8.18    | Missi sur Aifne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet |
| Ran. Höpfel       | 21. 10. 16 | Phys.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leicht verwunder |
| Kan. Hollmann     | 30. 8.18   | Ternh Sornh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | leicht verwundet |
| Ran, von Holten   | 1. 8.18    | Miss sur Aisne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gefallen         |
| Ran. Jaedel       | 30. 8.18   | Ternh Sornh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | leicht verwundet |
| Gefr. Jakobi      | 1. 8.18    | Ternh Sornh<br>Missh fur Aisne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gefallen         |
| Ran. Kaffta       | 18. 8. 18  | Buch le Long                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gefauen          |
| Uoff. Kinka       | 21. 7. 18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet |
| Hoff. Roch        | 25, 10, 16 | Fries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | schwer verwundet |
| Gefr. Kranz       | 1. 8. 18   | - Miss sur Aisne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | leicht verwundet |
| Ran. Lemke        | 25, 10, 16 | Frles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leicht verwunder |
| Kan. Linden       | 21. 7. 18  | Soiffons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | leicht verwundet |
| Ran. Meinel       | 10. 10. 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gefallen         |
| Gefr. Meher       | 2, 9, 18   | Leury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | schwer verwundet |
| do at a secondary |            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |

Ran. Lin. Gefr Kan. V.=N Ran. Gefr Kan. Kan. V.-V Ran. Ran. Kan. Ran. Ran. Gefr Gefr Kan, San. Ran. Ltn. Ran. Ran. Ran. V.Muloff. Gefr. Ran.

Uoff. Gefr. Kan. Serg Kan.

Ran.

Ran. Ran. Ban. Gefr. Kan.

Ran. Uoff.

| Ran. Moter           | 28. | 10, 18 | Billereau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | gefallen           |
|----------------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Lin. b. R. Müller    | 2.  | 9. 18  | Leury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gefallen           |
| Gefr. Neu            | 23. | 7. 18  | Soiffons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | leicht verwundet   |
| Kan. Ohm             | 1.  | 8, 18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| VWm. Ofterwald       | 1.  | 11. 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet   |
| Ran. Petersen        | 18. | 10, 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet   |
| Gefr. Plagemann      | 21. | 10. 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet   |
| Ran. Pfeifenberger   | 29. | 8, 18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet   |
| Kan. Reimann         | 21. | 10, 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet   |
| VWm. Rittershausen   | 26, | 8, 18  | Leurh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leicht verwundet   |
| Ran. Schäfer         |     | 11, 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bermißt            |
| Ran. Schaeffer       | 1.  | 8. 18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bermißt            |
| Kan. Schmidt         | 21. | 7. 18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gefallen           |
| Kan. Schmibt, Georg  | 23, | 10.18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet   |
| Kan, Schmit          |     | 8. 18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet   |
| Gefr. Schulte        |     | 8. 18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet   |
| Gefr. Schulte        | 4.  | 11. 18 | and the same of th | vermißt            |
| Ran. Seelmann        | 29. | 7. 18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet   |
| San.=Uoff. Seibel    | 18, | 8. 18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet   |
| Kan. Senfarth        | 24. | 10, 18 | Villereau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | leicht bermunbet   |
| Ltn. d. R. Sielemann | 4.  | 11. 18 | Herbignies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | leicht berwundet   |
| Kan. Simone          | 24. | 10.18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet   |
| Kan. Szlachetka      | 21. | 7. 18  | Soiffons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | leicht verwundet   |
| Ran. Szlachetka      |     | 11. 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | schwer verwundet   |
| V.=Wm. Thanheifer    | 21. | 7, 18  | Soiffons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | schwer verwundet   |
| Hoff. Thelvs         |     | 10. 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet   |
| Gefr. Thölke         | 1.  | 8, 18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gefallen           |
| Kan. Umland          |     | 10, 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet   |
|                      | 27. | 10. 18 | feinen Berletung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | en erlegen         |
| Hoff. Beith          | 29. | 8. 18  | Leurh<br>Phs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | leicht verwundet   |
| Gefr. Walbe          |     |        | Phi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gefallen           |
| Kan. Wefers          |     | 8. 18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gefallen           |
| Serg. Weinert        |     | 8. 18  | Leurh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | schwer verwundet   |
| Kan. Weşel           | 1.  | 8. 18  | Miss fur Aifne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | leicht verwundet   |
|                      |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|                      |     | 9      | 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| @ 0Y 8Y!!!           |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| Kan. Anschütz        | 15. | 7. 18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet   |
| S                    |     | _      | nois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Kan. Depping         |     |        | Juvignh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | leicht verwundet   |
| Kan. Engelke         |     | 10. 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet   |
| Kan. Feldmann        |     |        | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | schwer verwundet   |
| Gefr. Freh           |     |        | Aulnois ~ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | inf. Arankh. geft. |
| Kan. Friedrich, Karl | 15. | 7. 18  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gefallen           |
| @ ~ ! <u> </u>       |     |        | nois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|                      |     |        | Juvigny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | leicht berwundet   |
| Uoff. Gelpte         | 25. | 7. 17  | Pogrendfine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | leicht verwundet   |
|                      |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |

verw. bei ben

undet t gest. verw. verw. fallen

ounbet

ınbet

indet undet undet undet

undet undet undet undet

unbet unbet unbet

undet undet undet undet

undet

ounbet wunbet ounbet ounbet ounbet

wundet

| Ran. Greiling         | 15. 7. 18  | Bille en Tarbe-<br>nois | leicht verwundet   |
|-----------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Kan. Herzmoneit       | 4 11 18    |                         | bermißt            |
| am                    |            | in engl. Gefange        |                    |
|                       |            | Herbignies              | permißt            |
| Kan. Holft            | 00 0 10    | Leury                   | leicht verwundet   |
| Feldw.Lin. Hutmacher  | 29. 0.17   | Neuville                | leicht verwundet   |
| Kan. Jaco             | 4, 11, 18  | Mahai                   | gefallen           |
|                       | 15. 10. 16 |                         | leicht verwundet   |
| Kan. Kanke            |            |                         | leicht verwundet   |
| •                     | 10. 10. 18 |                         | vermißt            |
| Kan. Klaga            | 4. 11. 18  |                         |                    |
| Ran. Klett            |            |                         | vermißt            |
|                       |            | in engl. Gefange        | ulmalt delinenen   |
| Gefr. Anab            | 19, 10, 16 |                         | leicht verwundet   |
| Gefr. Lantellme       | 15. 7. 18  | nois                    | schwer verwundet   |
| Ran. Löjá             | 4. 11. 18  | Namur                   | inf. Krankh. gest. |
| Gefr. Meinhardt       | 15. 7. 18  | Ville en Tarbe=         | gefallen           |
|                       |            | noiŝ                    |                    |
| Serg. Mettenbrink     | 15. 7. 18  | Ville en Tardes<br>nois | schwer verwundet   |
| Noff. Möllenen        | 15. 10. 16 |                         | leicht verwundet   |
| Kan. Möser            |            | Solesmes                | leicht verwundet   |
| Gefr. Pollit          | 23, 10, 18 | Reuville                | leicht verwundet   |
| Kan. Ries             | 15. 10. 16 | Arles                   | leicht verwundet   |
| Serg. Rochow          | 20. 8. 18  |                         | leicht verwundet   |
| Gefr. Roth            | 15. 7. 18  |                         |                    |
| , ,                   |            | nois                    | · ·                |
| Kan. Sadwit           | 15, 10, 16 |                         | leicht verwundet   |
| Kan. Schaper          | 23. 10. 18 | and the second second   | leicht verwundet   |
| 27                    | 4. 11. 18  |                         | vermißt            |
| Uoff. Genzel          | 15, 10, 16 | Irles                   | gefallen           |
| Tromp. Biering        | 18. 7. 16  |                         | gefallen           |
| San.=Serg. Wartjes    | 4. 11. 18  |                         | permißt            |
| Kan. Wolf             | 17, 10, 17 | Dünaburg                | inf. Krankh. gest. |
|                       | 8/         | 102.                    |                    |
| Man Manus             | 14 9 19    | Soiffons                | leicht verwundet   |
| Kan, Baum             | 14. 8. 18  |                         | vermißt            |
| Kan. Baum             | 4. 11. 18  |                         | leicht verwundet   |
| Kan. Beder            | 25. 7. 18  | Chamoije                |                    |
| Gefr. Becer           | 22, 10, 16 |                         | gefallen           |
| Uoff. Behrens         | 24. 8. 18  |                         | schwer verwundet   |
| ant                   | 25. 10. 18 | feinen Berletun         |                    |
| Stn. b. R. Bergenthal | 17. 6. 17  |                         | schwer verwundet   |
| Offg. Stellb. Binias  | 2. 9.18    | Vaucoucourt             | leicht verwundet   |
| - 119                 |            |                         |                    |

Kan.

Nan. Lin.

Geft Kan. Offs. Kan.

Ran. Loff. Kan. Gefr V.=V Gefr Kan.

Uoff. Ltn. Serg Kan. V.-A Kan. V.-A

Serg Kan. Uoff. Kan.

Gefr. Gefr. Kan. Kan. Kan.

Gefr. Kan.

Ran.

Kan. Uoff. Kan.

| Kan. Borft                             | 25. 7 18         | La Petit     | leicht verwundet                        |
|----------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------|
| bean, woeje                            | 20. 1 10         | Chamoise     | telajt betibunbet                       |
| Kan. Breuer                            | 23. 7. 17        |              | schwer verwundet                        |
| Lin. d. R. Brüggemann                  |                  | La Petit     |                                         |
| zen. b. se. zenggentann                | 1 20. 7. 10      |              | leicht verwundet                        |
| Gefr. Edftein                          | 1 11 10          | Chamoise     | Likeran handman had                     |
| Kan. Chrler                            | 1. 11. 18        |              | schwer verwundet                        |
|                                        | 25. 10. 18       |              | gefallen                                |
| OffzStellv. Faat                       | 10. 10. 18       |              | schwer verwundet                        |
| Kan. Fetthauer                         | 25. 7. 18        |              | leicht verwundet                        |
| Man O'ch                               | 01 0 10          | Chamoise     | . f .fv                                 |
| Kan. Feh<br>Uoff. Foeller<br>Kan. Funk | 21. 8. 18        |              | gefallen                                |
| non. Foener                            | 4. 11. 18        |              | vermißt                                 |
| Kan. Funi                              | 17. 8. 18        |              | leicht verwundet                        |
| Kan. Gotta                             | 29. 8. 18        | 0            | leicht verwundet                        |
| Gefr. Gransow                          | 21, 10, 18       |              | gefallen                                |
| VWm. Hansen                            | 4. 11. 18        |              | vermißt ,                               |
| Gefr. Hentichel                        | 29. 6. 16        |              | gefallen                                |
| Kan. Hildenbeutel                      | <b>25. 7.</b> 18 |              | leicht verwundet                        |
|                                        |                  | Chamoise     |                                         |
| Uoff. Hofmann                          | 27. 10. 16       |              | schwer verwundet                        |
| Lin. d. R. Hoffmann                    | 23. 7. 18        |              | leicht verwundet                        |
| Serg. Hoß                              | 23. 7.18         |              | gefallen                                |
| Ran. Kerkhoff                          | 3. 9. 18         | Bascule      | gefallen                                |
| BWm. Kirft                             | 20. 8. 18        | <b>Brahe</b> | leicht verwundet                        |
| Ran. Areit                             | 4. 11. 18        | Louvignies   | bermißt                                 |
| B.=Wm. Lucas                           | 17. 8.18         | Braye        | leicht verwundet                        |
| Kan. Merget                            | 25. 7. 18        | La Petit     | leicht verwundet                        |
| _                                      |                  | Chamoife     | ·                                       |
| Serg. Morrh                            | 2, 9, 18         |              | leicht verwundet                        |
| Kan, Nattermann                        | 2. 9.18          | Baucoucourt  | leicht bermundet                        |
| Noff. Neukamp                          | 4. 8. 16         |              | leicht verwundet                        |
| Kan. Nickel                            | 25. 7. 18        |              | leicht berwundet                        |
|                                        |                  | Chamoise     | *************************************** |
| Gefr. Pechtel                          | 17. 8. 18        |              | leicht verwundet                        |
| Gefr. Bellens                          | 23. 7. 18        |              | leicht verwundet                        |
| Kan. Biderodt                          | 23. 7. 18        |              | leicht verwundet                        |
| Ran. Rogdeutscher                      | 24. 8. 18        | Prope        | schwer verwundet                        |
| Kan. Schleich                          |                  | La Petit     | leicht verwundet                        |
| orani Sajienaj                         | 20. 7. 10        | Chamoise     | teraji veribilihet                      |
| Gefr. Seeber                           | 5. 11. 18        | Louvignies   | leicht berwundet                        |
| Ran. Sider                             | 1, 11, 18        | Herbignies   | leicht verwundet                        |
|                                        |                  | Le Carnon    | vermißt                                 |
| Kan. Sperling                          | 23. 7. 18        |              | schwer verwundet                        |
| orani Opering                          | 20, 1, 10        | Chamoise     | Indiner nerintitings                    |
| Kan, Stern                             | 16. 8. 18        |              | leicht verwundet                        |
| Hoff, Stief                            |                  | Herbignies   | leicht berwunder                        |
| Ran. Störfel                           | 2. 9, 18         |              | gefallen                                |
| outif werett                           | M. 0, 10         | MARCHEUMET   | Belatten                                |
|                                        |                  |              |                                         |

nbet

ben

nbet ndet

nbet nbet

rben nbet undet

gest.

undet

ndet nbet nbet nbet nbet nbet

ndet ndet

. gest.

nbet

ndet

undet undet mbet

| Serg. Stübner        | 24. 8. 18  | Rourh                   | gefallen         |
|----------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Uoff. Thien          | 22. 10. 16 |                         | leicht verwundet |
|                      | 22. 10. 16 |                         | leicht verwundet |
| oran. zoougenn       | 22. 10. 10 | Stres                   | totale ordered   |
|                      | e. m. a.   | I/102 (970).            |                  |
| Kan. Anhad           | 5. 9. 18   | Vinon                   | fcwer berwundet  |
| Ran. Borchert        | 7. 7. 18   | Pontavert               | gefallen         |
| Kan. Brinkmann       | 23, 10, 16 | Miraumont               | leicht verwundet |
| Kan. Didzuhn         | 5. 9. 18   |                         | schwer verwundet |
| Gerg. Ewert          | 5. 9. 18   | Pinon                   | schwer verwundet |
| Ran, Fald            | 5. 9.18    | Pinon                   | jchwer verwundet |
| Noff. Roch           | 5. 9. 18   |                         | schwer verwundet |
| Kan. Kolzynski       | 5. 9. 18   |                         | gefallen         |
| Ran. Kofchinski      | 5. 9. 18   | Pinon                   | fcwer verwundet  |
| Kan. Lawall          | 23, 10, 16 |                         | leicht verwundet |
| Gefr. Pahl           | 5. 9. 18   |                         | fcwer verwundet  |
| Noff. Schlachter     | 23, 10, 16 |                         | leicht verwundet |
| Ran. Schütte         | 5. 9. 18   |                         | schwer verwundet |
| Ran. Töpfer          | 5. 9. 18   | ala -                   | gefallen         |
| Kan. Tried           | 5. 9. 18   |                         | leicht verwundet |
| Kan. Wagner          | 18. 10. 16 |                         | leicht verwundet |
| Athitis confision    | *          |                         |                  |
|                      | 4/         | 102.                    |                  |
| Kan. Engels          | 26, 10, 16 | Fries .                 | schwer verwundet |
| VWm. Fröhlich        | 16. 7. 18  |                         | gefallen         |
| Gefr. Fürchtenicht   | 4, 11, 16  | and the second second   | leicht verwundet |
| Kan. Garbers         | 26. 10. 16 |                         | schwer berwundet |
| Kan, Garning         | 4. 11. 18  |                         | vermißt          |
| Kan. Hennig          | 7, 10, 18  |                         | gefallen         |
| Kan. Hillemann       | 19, 10, 16 |                         | gefallen         |
| Kan. Karwehl         | 81. 5. 17  |                         | leicht verwundet |
| Kan. Kolski          | 28. 10. 16 |                         | schwer verwundet |
| Kan. Krüger          | 20, 10, 16 |                         | leicht verwundet |
| Kan. Kruse           | 21. 10. 16 |                         | leicht verwundet |
| Gefr. Lemke          | 22, 8, 16  |                         | leicht verwundet |
| Kan. Majur           | 28, 10, 18 | Bendegrieß              | gefallen         |
| Uoff. Meher 8        | 20, 10, 16 | Irles                   | leicht verwundet |
| V.=Wm. Meyer         | 26. 10. 16 |                         | schwer verwundet |
| am                   | 15, 11, 16 | feinen Berletun         |                  |
| Kan. Müller 2        | 1. 11. 16  | Irles                   | leicht verwundet |
|                      | 19. 10. 16 | Irles                   | gefallen         |
| Kan. Müller 3        | 7. 9. 16   | _ <del>_</del>          | leicht verwundet |
| Kan. Nienstedt       | 15. 7. 18  | Ville en Tardes<br>nois | gefallen         |
| Lin. d. R. Reinhardt | 21. 7. 18  | Soissons                | schwer verwundet |

Kan. Ran. Uoff. V.-A Gefr. V.-A Gefr. Kan.

Ran. Gefr.

Ran. Kan. Lin. Kan. Uoff. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan.

Ran. Ran. Ran. Uoff. Ran. Uoff. Ltn.

Kan. Gefr. Lin. 1 Kan. Kan.

Gefr. Kan. Kan.

| 85 8                 | <del> </del> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>6</b>             |              | Ov., 4 . n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | f.Kirran transfering & at |
| Kan. Renner          | 21, 10, 16   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | schwer verwundet          |
| Kan. Richter         | 30. 10. 16   | Fries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | schwer verwundet          |
| Noff. Runge          | 23. 10. 16   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet          |
| VWm. Schattling      | 29. 5. 16    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gefallen                  |
| Gefr. Sommer         | 17. 10. 18   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | inf. Krankh. geft.        |
| B.≥Wm. Biereck       | 21, 10, 16   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet          |
| Gefr. Wiffel         | 3. 9. 18     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gefallen                  |
| Kan. Wollnif         | 8. 10. 18    | Guillemin Fe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | vermißt                   |
|                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|                      | 5,           | 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Ran. Baufe           | 30. 10. 16   | Frles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | inf. Krankh. geft.        |
| Geft. Clemens        | 16. 9. 18    | Soiffons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | schwer verwundet          |
|                      |              | feinen B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | erlehungen erlegen        |
| Ran. Eiben           | 25. 4. 17    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet          |
| Ran. Engelhardt      | 28. 10. 16   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet          |
| Lin. d. R. Feddersen | 17. 10. 18   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gefallen                  |
| Kan. Fehrenbach      | 1. 11. 18    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gefallen                  |
| Uoff. Gawenski       | 1. 11, 16    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht berwundet          |
| Noff. Goluszinsti    | 4. 11. 18    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gefallen                  |
| Kan, Granzow         | 16. 10. 18   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet          |
| Ran. Grütmacher      | 24, 8. 18    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gefallen                  |
| Kan. Heinrichs       | 28. 10. 16   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet          |
| Ran. Heitmann        | 10. 10. 17   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ertrunten                 |
| Ran. Hülfted         | 6. 10. 18    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bermißt                   |
| Gefr. Kadday         | 26. 10. 18   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet          |
| Kan. Köpfe           | 1. 11. 16    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | schwer verwundet          |
| butti, bropec        | 21 211 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lazarett verstorben       |
| Kan. Kühne           | 18. 8. 18    | -76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gefallen                  |
| Ran. Maier           | 21. 12. 18   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lazarett gestorben        |
| Kan. Malz            | 24. 4. 17    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet          |
| Kan. Michalowski     | 4. 11. 18    | Herbignies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vermißt                   |
| Hoff. Otto           | 1. 11. 16    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet          |
| Kan. Reimer          | 24. 8. 18    | Leuilly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | gefallen                  |
| Kan. Roas            | 4, 11, 18    | Herbignies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vermißt                   |
| Uoff. Rüspeler       | 4. 11. 18    | Herbignies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bermißt                   |
| Ltn. d. R. Scheele   | 18. 9. 16    | Ppern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leicht verwundet          |
| Kan. Schreiber       | 21. 7. 18    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gefallen                  |
| Gefr. Schulz         | 20. 10. 18   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet          |
| Ltn. d. R. Strub     | 26. 8. 18    | and the second s | gefallen                  |
| Kan. Wagemann        | 13. 10. 18   | / _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gefallen                  |
| Kan. Wendling        | 1, 11, 16    | and the second s | gefallen                  |
| oran, zoenoring      | 1, 11, 10    | Ottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Relatten                  |
|                      | 6,           | 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Gefr. Altenburg      | 15. 10, 16   | Stries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | leicht verwundet          |
| Kan, Balt            |              | Steinenfee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rrankh. gestorb.          |
| Kan. Berg            | 23, 10, 18   | and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leicht verwundet          |
| ovum octy            | 20, 10, 10   | Oute ayes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | teraje becibilities       |

ndet ndet

\_\_\_

unbet

nbet unbet unbet unbet unbet

unbet nbet unbet nbet unbet

nbet nbet

unbet

nbet unbet

inbet unbet inbet inbet inbet

inbet vundet

inbet inbet

ام کید.

unbet

|                     |            | 0 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | faith namemental |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Ran. Berthel        | 22. 8. 18  | Leury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leicht verwundet |
| Ran. Bittcher       | 24. 8. 16  | Tenbrielen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | leicht verwundet |
| Ran. Blafed         | 25. 10. 16 | Frles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leicht verwundet |
| Gerg. Brandenburger | 23. 7. 18  | Leury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leicht verwundet |
| Kan. Brandmüller    | 25. 10. 18 | Gommegnies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gefallen         |
| Kan. Bufch          | 17. 8. 18  | Leury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Krankh, gestorb. |
| B.=Bm. Crezelius    | 23. 8. 18  | Leury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gefallen         |
| OffStellv. Damerau  |            | Soleśmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bermißt          |
| Noff. Deppe         | 4. 11. 18  | Le Carnon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | leicht verwundet |
| Serg. Drögmund      | 15. 7. 18  | and the second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gefallen         |
|                     |            | nois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,                |
| Kan. Eidermann      | 25. 8. 18  | Leurh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gefallen         |
| Ran. Fürstenberg    | 26. 7. 16  | Roulers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | gefallen         |
| Hptm. Fusch         | 18. 10. 16 | Fries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leicht verwundet |
| Gefr. Geibler       | 23. 8. 18  | Leurn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leicht verwundet |
| Hoff. Gerber        | 4, 11, 18  | Herbignies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | leicht verwundet |
| Ran. Germann        | 1. 9. 18   | Fonteuille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | leicht verwundet |
| Kan. Glückert       | 28. 10. 16 | Frles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gefallen         |
| Kan. Grüßbach       | 25, 10, 16 | Irles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leicht verwundet |
| Ran, Being          | 1. 9.18    | <b>Aamerh</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | schwer verwundet |
| Gefr. Jacob         | 8. 11. 16  | Frles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leicht verwundet |
| Gefr. Kaltenbach    | 20. 7. 18  | Miss sur Aisne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | leicht verwundet |
| Serg. Karauschef    | 23. 8. 18  | Leury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gefallen         |
| Ran. Kierczek       | 28. 8. 18  | Leurh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leicht verwundet |
| Ran. Kirsch         | 16. 7. 18  | Ville en Tardes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet |
| 700000              |            | noiŝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| Gefr. Rirfchte      | 4. 11. 18  | Le Carnon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | leicht verwundet |
| Kan. König          | 29. 8.18   | Unizh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gefallen         |
| Kan. Kopp           | 30. 7. 16  | Ppern .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | leicht verwundet |
| Kan. Koschzinski    | 21, 10, 16 | Frles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | schwer verwundet |
| Gefr. Krick         | 23. 10. 18 | Salejdes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | leicht verwundet |
| Ran, Kuhnke         | 23. 8. 18  | Leury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gefallen         |
| Ran. Lenk           | 28. 10. 18 | Salejches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | permißt          |
| Gefr. Lucks         | 25, 10, 16 | Irles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gefallen         |
| Kan. Maak           | 23. 10. 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet |
| Kan. Malisch        | 20, 10, 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | permißt          |
| Gefr. Merten        | 29. 10. 16 | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | schwer verwundet |
| Kan. Meyer, Heinr.  | 26. 10. 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Krankh. gest.    |
|                     | 4. 11. 18  | and the second s | permißt          |
| Kan. Michalski      | 11. 10. 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gefallen         |
| Gefr. Missar        | 30. 8. 18  | Neuville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | leicht verwundet |
| Kan. Morit          |            | Cuffies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | leicht verwundet |
| Kan. Müller         |            | Salesches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | permißt          |
| Kan. Musa           | 25, 10, 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet |
| Gefr. Nobiling      | 25. 10. 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet |
| Ran. Orlick         | 22, 10, 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gefallen         |
| Kan. Pahl           | 22, 10, 10 | Setton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.1              |

Kan.

Ran. Kan. Off. Sefr. Uoff. Gefr. Kan. Gan. Kan. Kan. Gefr.

Ran. () Kan. () Lin. d Kan. () Han. () Kan. () Ran. () Ran. () Serg. ()

Gefr.

Ran. L Kan. L Hoff. L

Kan. A Kan. E Gefr. E Gefr. E Gefr. E Gefr. E Gefr. E Kan. B

| Kan. Przybylski    | 15. 7. 18  | 8 Ville en Tarde      | s leicht verwundet                |
|--------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Kan. Ramlon        | 4 11 11    |                       | W.1. W.1                          |
| Kan. Ried          |            | 3 Herbignies          | leicht verwundet                  |
| OffStellv. Röhlke  | 21. 10. 16 |                       | leicht verwundet                  |
| Gefr. Könecke      | 23. 8. 18  |                       | leicht verwundet                  |
| 11 of Bakeren      | 30. 8. 18  | ***                   | schwer verwundet                  |
| Hoff. Rohmer       | 10. 9. 16  | <u> </u>              | leicht verwundet                  |
| Gefr. Roth         | 21, 10, 16 | 9                     | leicht verwundet                  |
| Gefr. Ruchan       | 29. 8. 18  |                       | schwer berwundet                  |
| Ran. Rud           | 20, 10, 18 |                       | leicht verwundet                  |
| SanUoff. Schlegel  | 15. 10. 16 |                       | leicht berwundet                  |
| Kan. Schnellbacher | 20. 10. 18 |                       | leicht berwundet                  |
| Gefr. Schröder     | 16. 10. 18 | Gommegnies 👚          | gefallen                          |
| Kan. Seubert       | 27. 12. 16 | Dünaburg              | leicht verwundet                  |
| Gefr. Spira        | 25. 10. 18 |                       | genschaft gestorben               |
| Gefr. Stange       | 12. 11. 18 | Sars Dames<br>Aveline | leicht verwundet                  |
| Kan. Steivin       | 17. 8. 18  |                       | leicht verwundet                  |
| Ran. Stern         | 30. 8. 18  |                       | leicht verwundet                  |
| Ltn. d. R. Strub   | 22. 10. 16 |                       | leicht berwundet                  |
| Ran. Sziegand      | 23. 10, 18 | 42                    | leicht verwundet                  |
| Uoff. Taeniges     | 23. 9. 16  |                       | leicht berwundet                  |
| Kan. Thumser       | 23. 10. 16 |                       |                                   |
| Kan. Türf          | 25, 10, 18 |                       | leicht verwundet<br>gefallen      |
| Hoff. Wohllebe     | 17. 10. 16 |                       |                                   |
| Kan. Wolf          | 24. 8. 18  | Q                     | leicht verwundet                  |
| Kan. Wolf          | 10. 10. 18 | Briaftre              | leicht verwundet                  |
| Serg. Bell         | 30. 10. 18 | Jolimen               | leicht verwundet                  |
| otta. Ata          | 80, 10, 18 | Southing              | gefallen                          |
|                    | Q. M. A. 1 | I/102 (1313).         |                                   |
| Kan. Bartich       | 19. 10. 16 | Ctr[e2                | loight normanhat                  |
| Kan. Bertram       | 20. 10. 16 |                       | leicht verwundet<br>Krankh, gest. |
| Hptm. Haate        | ? 16       | Dixmuiden             |                                   |
| Noff. Detting      | 26, 12, 16 | Dünaburg              | gefallen                          |
| orolli occini      | 20, 12, 10 | zanabaty.             | leicht verwundet                  |
|                    | _          | 400                   |                                   |
|                    | <b>7</b> t | 102,                  |                                   |
| Kan. Armbruster    | 30. 10. 16 | Frles                 | leicht verwundet                  |
| Kan. Backschat     | 4. 11. 18  |                       | bermißt                           |
| Gefr. Barnstorf    |            | St. Martin            | gefallen                          |
| Gefr. Barlozeck    | 27. 7. 18  |                       | leicht berwundet                  |
| Gefr. Barlozed     |            | Leury                 | leicht verwundet                  |
| Gefr. Beulen       |            | and and and an        | permißt                           |
| Gefr. Brandes      |            | Frles                 | gefallen                          |
| Ran. Brob          |            | Ternh Sornh           | leicht verwundet                  |
| Kan. Burf          | 26. 8. 18  | Leury                 | schwer verwundet                  |
|                    |            |                       |                                   |
|                    |            |                       | 13                                |

ibet idet idet ndet

orb.

nbet

nbet ndet nbet ndet

nbet unbet ndet ndet

nbet nbet

nbet

nbet undet mbet

inbet

unbet t.

inbet ınbet

ınbet ınbet

| Serg. Butterbrodt          | 11, 10, 18 | Leury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leicht verwundet   |
|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Ran. Erb                   | 27. 8. 18  | Leury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gefallen           |
| Kan, Erdmann               | 4. 11. 18  | Herbignies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | leicht verwundet   |
| Kan. Fuhrhop               | 28. 10. 16 | Frles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leicht verwundet   |
| Ran. Ganser                | 30. 10. 16 | Irles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leicht verwundet   |
| Ran. Glos                  | 28. 8. 18  | Leury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leicht verwundet   |
| Kan. Gutmann               | 4. 11. 18  | Herbignies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bermißt            |
| San. Serg. v.d. Heidt      | 24. 8. 18  | Leurh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | schwer verwundet   |
| Kan. Hodhra                | 4. 11. 18  | Herbignies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | leicht verwundet   |
| B.=Wm. Italiener           | 4. 11. 18  | Berbignies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bermißt            |
|                            | 20. 10. 18 | Leury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leicht verwundet   |
| Ran. Jacob<br>Ran. Jakob   | 26. 8. 18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet   |
|                            | 16. 10. 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | schwer verwundei   |
| Uoff. Kaase<br>Gefr. Klein | 26. 8. 18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet   |
| Gert Grahma                | 29. 8. 18  | Leury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leicht verwundet   |
| Gefr. Krohne               | 4. 11. 18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | permißt            |
| Ran, Kulenkampff           | 28, 10, 16 | Fries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leicht verwundet   |
| Kan. Kyling                | 4. 8. 16   | Hollebete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | leicht verwundet   |
| Noff. Lamden               | 4. 11. 18  | Herbignics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gefallen           |
| Ran, Liebchen              | 4. 11. 18  | herbignies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | leicht verwundet   |
| Noff. Löbting              | 24. 8. 18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet   |
| Gefr. Löwenstein           | 28. 10. 16 | and the second s | leicht verwundet   |
| Gefr. Meiners              | 9, 10, 18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet   |
| Ran. Meher 2               | 23. 10. 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet   |
| Gefr. Mener 8              | 28. 10. 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet   |
| Lin. d. R. Müller          | 24. 8. 18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gefallen           |
| Kan. Oldopp                | 20. 10. 18 | the state of the s | leicht verwundet   |
| Kan. Reibling              | 20. 10. 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gefallen           |
| Kan. Schlüter              | 15. 10. 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet   |
| Ran. Schnigler             |            | Herbignies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vermißt            |
| Kan. Schuck                | 4, 11, 18  | a -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gefallen           |
| Serg. Schwecke             | 13. 10. 18 | and the same of th | schwer verwundet   |
| Noff. Springhorn           | 22, 10, 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet   |
| Ran. Stolte                | 29, 10, 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet   |
| Ran. Stoite                | 24 8, 18   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gefallen           |
| Uoff. Tappenbeck           | 6. 10. 17  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet   |
| Kan. Thies                 | 30 8.18    | Ternh Sornh<br>Herbignics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | gefallen           |
| Kan. Thies                 | 4. 11. 18  | Ollie on Tarbe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet   |
| Ran Vögele                 | 15. 7. 18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tettige bettemmen  |
| e 20 1                     | 00 40 40   | nois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | leicht verwundet   |
| Kan, Loort                 | 23. 10. 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet   |
| Kan. Wendt                 | 26. 8. 18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet   |
| Serg. Wiehe                | 4. 11. 18  | Herbignies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | leicht verwundet   |
| Kan. Winterberg            | 23. 7. 17  | and the second s | leicht verwundet   |
| Kan. Ziegler               | 24. 10. 18 | Leury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tetalt perionitoet |
|                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |

Ran. Ban. Gefr. Kan. Kan. Serg V. W

V. W. Ran. Uoff. Gefr. Uoff. Gefr.

Kan. Kan. Gefr. Gefr. Uoff. Kan.

B.=W:

Ran. Serg. Serg. Kan. Gefr. Gefr. Kan.

Gefr. Kan. Gefr. Kan. Uoff. Kan.

Noff. : Kan. ! Noff. ! Kan. !

Ran. S Ran. S Ran. S Ran. S Ran. S

#### 8/102.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O,         | TOW!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ran. Andener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. 9.18    | Ternh Sornh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | gefallen             |
| Kan. Apenroth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22. 10. 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | schwer verwundet     |
| Gefr. Augar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23. 10. 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chwer verwundet      |
| Kan. Baftien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23. 10. 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | schwer verwundet     |
| Kan. Bertram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23. 10. 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ichwer verwundet     |
| Gerg. Beher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4. 11. 18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| V.: Wm. Biedenkopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE | bermißt              |
| Kan. Bischof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23, 10, 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gefallen             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9. 11. 16  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet     |
| Hoff. Bobect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20. 10. 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | schwer verwundet     |
| Gefr. Bodemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8. 10. 18  | y / .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | schwer verwundet     |
| an an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 보다                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| Uoff. Bödemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29. 8. 18  | _ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | leicht verwundet     |
| Gefr. Bork                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24. 8. 18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet     |
| Kan. Bruns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8, 10, 18  | Cambrai (Viesly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) schwer verwundet   |
| Kan. Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 10.18   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | schwer verwundet     |
| Gefr. Carnelius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20. 10. 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet     |
| Gefr. Cuhlmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20, 10, 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet     |
| Uoff. Deinert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28, 10, 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gefallen             |
| Kan. Engel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 7.18    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | schwer verwundet     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | nois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Julioce perioditibes |
| Kan. Fertig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20. 10. 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gefallen             |
| VWm. Fischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20. 10. 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | schwer verwundet     |
| Ran, Freiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4. 11. 18  | The state of the s |                      |
| Kan. Fuchs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bermißt              |
| Serg. Gathmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5. 11. 18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet     |
| Gerg. Geppert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21. 10. 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 11. 18  | AL U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gefallen             |
| Ran, Graf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22. 10. 18 | Poir du Noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | leicht verwundet     |
| Gefr. Hammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22. 1. 18  | Bavai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | inf. Krankh. gest.   |
| Gefr. Hechler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20. 10. 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leicht verwundet     |
| Ran. Heinze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20, 10, 18 | Neuville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gefallen             |
| Gefr. Heyer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20, 10, 18 | Neuville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gefallen             |
| Kan. Hormann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20, 10, 18 | Salesches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | schwer verwundet     |
| Gefr. Hoffstetter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 10.18    | Cambrai (Viesly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) schwer verwundet   |
| Ran. Huber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20, 10, 18 | Termy Sorny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bermißt              |
| Uoff. Hübner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28 8. 18   | Leury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | leicht verwundet     |
| Kan, Jung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15, 10, 18 | Salefches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | schwer berwundet     |
| Noff. Kannicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4. 9 17    | Ralnischti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gefallen             |
| Ran. Raraschewski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14. 7. 18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | schwer berwundet     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111 11 10  | nois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jujioce Decidatibet  |
| Ran. Karajchewski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 10. 18   | Cambrai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | schwer berwundet     |
| Ran. Riering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20. 10. 18 | Terny Sorny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dermißt              |
| Man. Rirchner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21, 10, 18 | Poir du Noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | leicht verwundet     |
| Kan. Klumpp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | schwer verwundet     |
| Kan. Anabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | were an in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | schwer verwundet     |
| Kan. Krüger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Jane T. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bermikt              |
| Kan. Mansfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| The state of the s | 0. 10. 10  | eathorat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | schwer verwundet     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                    |

bet

ibet ibet ibet ibet

indet idet

idet idet indet idet idet

ibet ibet

nbet nbet nbet nbet nbet

ndet ndet ndet

nbet nbet

unbet nbet nbet

nbet nbet

ndet ndet ndet

ndet ndet

| Geft. Meding Atn. d. R. Meyerhoff Eerg. Misser Ran. Möser 1065. Remella 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 10. 18 20. 1 |                   |           |                                         |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Atn. h. A. Meyerhoff Gerg. Mijche Gerg. Mijche Gerg. Mijche Gerg. Mijche An. Möjer Loff. Remella An. Reuber An. Reigha An. A. 10. 18 And Andrew An. Reigha An. Beil An. Beil An. Beil An. Beil An. Beil An. Beil An. Beinsborf An. Beinsbi An. Beinsborf An. Beinsbi An. Beinsborf An. Bei | Gefr. Medina      | 24. 8. 18 | Leurn                                   | gefallen                                |
| Serg. Mische Ran. Mojer 20. 10. 18 Salesches leicht bermundet Ran. Mojer 20. 4. 17 Lagrage des leicht bermundet Lacht Bant Meurb 28. 8. 18 Laurh Gecken. Reiber 28. 8. 18 Laurh Gest. Delze 28. 10. 16 Fres Gest. Bathna 8. 10. 18 Cambrai ichwer verwundet Gest. Beter 8. 10. 19 Cambrai ichwer verwundet Gest. Beter 9. 10. 18 Cambrai ichwer verwundet Ichwer verwundet Gest. Bosse 10. 16 Trles 1. 11. 18 Trles 1. 12. 10. 18 Boir du Noir Ran. Reinsborf 10. 11. 16 Trles 1. 12. 10. 18 Boir du Noir Ran. Bichter 25. 8. 18 Baugaillon gefallen 1. 10. 18 Boir du Noir Ran. Scharnowski 16. 10. 18 Cambrai ichwer verwundet 1. 10. 18 Trenh Sornh Ran. Scharnowski 16. 10. 18 Cambrai ichwer verwundet 1. 10. 18 Trenh Sornh 16 Ichwer derwundet  |                   |           |                                         |                                         |
| Ran. Möjer 110ff. Nemella 24. 8. 18 20. 14. 17 110ff. Nemella 24. 8. 18 20. 17 20. 18 20. 17 20. 18 20. 17 20. 18 20. 17 20. 18 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10 20. 10  |                   |           |                                         |                                         |
| Noff. Remella Ran. Reuber Ran. Reifar Ran. Reifar Roft. Delke Eefr. Bathna Beil Eefr. Bohland Beil Eefr. Böhland Beil Befr. Böhland Beil Beil Beil Beil Beil Beil Beil Beil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                                         |                                         |
| Ran. Neuber Ran. Niefar C. 9. 17 Rogrendfine Geft. Delke Ceft. Delke Ceft. Pathna R. 10. 18 Cambrai Geft. Beter Ran. Pfeil Ceft. Beter Ran. Rfeil Ran. Rfein Ran. Rfeil Ran. Rfe |                   |           |                                         |                                         |
| Ran. Riefar  Gefr. Delhe  28. 10. 16  Gefr. Pathyna  8. 10. 18  Gembrai  Ge |                   |           |                                         |                                         |
| Gefr. Delze Gefr. Pathna Befr. Pathna Befr. Pathna Befr. Pathna Befr. Beter Bofr. Beter Bofr. Befeil Befr. Beter Bofland Befr. Böhland Befr. Bohland Befr. Befre Befr. Bohland Bohland Bohland Befr. Bohland Bohland Bohland Befr. Bohland Boh |                   |           |                                         | leicht berwundet                        |
| Gefr. Pathna Gefr. Peter Ran. Pfeil Serg. Platte Ran. Pfeil Serg. Platte Ran. Pfeil Serg. Platte Ran. Pathna Serg. Platte Ran. Reifly Sorfd Ran. Reifly Ran. State Ran. Reifly Ran. Schallamad Ran. Steefl Ran. Reifly Ran. Steefel Ran. Ran. Schallamad Ran. Steefel Ran. Ran. Robert Ran. Robe |                   |           | Stries                                  |                                         |
| Seft. Betet 8 10. 19 Cambrai schwer verwundet kan. Bfeil 28. 8. 18 Leurth school leicht verwundet leicht verwundet schwer verdundet leicht verwundet kan. Reinsborf 10. 11. 16 Jrles leicht verwundet kan. Reinsborf 10. 11. 16 Jrles leicht verwundet kan. Reinsborf 21. 10. 18 Boit vu Koir Kan. Reinsborf 24. 10. 18 Boit vu Koir Kan. Reinsborf 24. 10. 18 Bontivacha scharrowski 16. 10. 18 Galesches schwer verwundet schrift verwundet schrift kan. Scharrowski 26. 10. 18 Galesches schwer verwundet schwer verwundet leicht verwundet schrift kan. Stein 20. 10. 18 Ternh Sornh kan. Stein 20. 10. 18 Reuville schwer verwundet leicht verwundet schwer verwundet leicht verwundet schwer verwundet nois kan. Stein 20. 10. 18 Reuville schwer verwundet leicht verwundet schwer verwundet schwer verwundet leicht verwundet schwer verwundet schwer verwundet leicht verwundet leicht verwundet schwer verwundet schwer verwundet schwer verwundet leicht verwundet leicht verwundet leicht verwundet schwer verwundet schwer verwundet leicht verwundet schwer verwundet leicht verwundet als Flieger gefall. Leicht verwundet als Flieger gefall. Leicht verwundet leicht verwundet leicht verwundet nois Fan. Belawski 24. 8. 18 Bellecau gefallen leicht verwundet leicht verwund |                   |           |                                         | ichmer permundet                        |
| Ran. Pfeil 28. 8. 18 Leurh leicht verwundet Gerg. Platte 23. 10. 18 Salejches spres leicht verwundet Cherr. Pöhland 28. 10. 16 Trles leicht verwundet Loff. Porfch 5. 11. 16 Trles chiwer verwundet Loff. Porfch 5. 11. 16 Trles chiwer verwundet Ran. Rehfuß 8. 10. 18 Cambrai schwer verwundet Ran. Remsecher 21. 10. 18 Boix du Roir Kan. Remspecher 21. 10. 18 Boix du Roir Kan. Remspecher 24. 10. 18 Bourivacha speaklen schwer de leicht verwundet Leicht verwundet Ran. Schallamach 20. 10. 18 Ternh Sornh Kan. Schallamach 20. 10. 18 Ternh Sornh Gefr. Schulze 2. 9. 17 Bogrendsine schwer verwundet schwer verwundet leicht verwundet schwer ver |                   |           |                                         |                                         |
| Gerg. Blatte  Gefr. Böhland  28. 10. 16  Gefr. Böhland  28. 10. 16  Gefr. Borfch  Ran. Reihis  Ran. Reihis  Ran. Reinsborf  Ran. Remfpecher  Ran. Reinsborf  Ran. Remfpecher  Ran. Sidfter  25. 8. 18  Boix du Roir  Ran. Schallamach  Sefr. Ruber  24. 10. 18  Bontivach  Ran. Schallamach  Sefr. Schulze  29. 17  Gefr. Somide  Cefr. Somide  Cefr. Schulze  29. 17  Gefr. Somide  Cefr. Schulze  29. 17  Bogrendfine  Gefr. Schulze  29. 17  Bille en Tarbes  fighver berwundet  jower berwundet  jower berwundet  jower berwundet  gefallen  fighver berwundet  gefallen  fighver berwundet  jower berwundet  jower berwundet  jower berwundet  gefallen  fighver berwundet  jower berwun |                   |           |                                         |                                         |
| Sefr. Böhland  10ff. Borsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           | * .                                     |                                         |
| Noff. Borfc)  Ran. Rehfuß  8. 10. 18  Cambrai  Ran. Reinsdorf  10. 11. 16  Ran. Reinsdorf  Ran. Remfpeder  21. 10. 18  Boix du Noir  Ran. Richter  25. 8. 18  Bauxaillon  Gefr. Ruber  24. 10. 18  Ran. Schaldamach  Ran. Schaldamach  Ran. Schalde  20. 10. 18  Ran. Salefches  Gefr. Schulze  2. 9. 17  Rogrendsine  Gefr. Schulze  3. 10. 18  Reuville  Ran. Stein  20. 10. 18  Reuville  Ran. Stenzel  1. 9. 18  Terny Sorny  Gefallen  Gefallen  Gefallen  Gefr. Schuze  Ran. Scholec  2. 8. 18  Reuville  Ran. Stenzel  1. 9. 18  Terny Sorny  Gefallen  Gefalle |                   |           |                                         |                                         |
| Ran. Reinsborf 10. 11. 16 Integral of the extrambet length bermundet Ran. Reinsborf 10. 11. 16 Integral of the extrambet Ran. Reinsborf 21. 10. 18 Boix du Noir length bermundet Ran. Richter 25. 8. 18 Bauraillon gefallen Gefr. Auber 24. 10. 18 Bontivada fewer bermundet Ran. Schallamad 20. 10. 18 Ternh Sornh bermist Gefr. Schulze 2. 9. 17 Bogrenbsine Gefr. Schulze 20. 10. 18 Ternh Sornh leicht berwundet nois Gefr. Schulze 20. 10. 18 Reuville Ran. Stein 20. 10. 18 Reuville Gefr. Schiger 4. 8. 16 Hollebefe leicht berwundet Gefr. Schiger 4. 8. 16 Hollebefe leicht berwundet Leicht berwundet Leicht berwundet Ran. Belensed 1. 11. 18 Gerbignies bermist Leicht berwundet Ran. Belensed 1. 11. 18 Gerbignies bermist Leicht berwundet Ran. Belensed 1. 11. 18 Balenciennes Gefr. Schulze 20. 10. 18 Ternh Sornh Leicht berwundet als Flieger gefall. Leicht berwundet Leicht berwundet als Flieger gefall. Leicht berwundet Leicht berwundet als Flieger gefall. Leicht berwundet Leicht berw |                   |           |                                         |                                         |
| Ran. Reinsborf Ran. Remspecher Ran. Remspecher Ran. Richter Gefr. Ruber Gefr. Ruber Gefr. Ruber Gefr. Ghallamach Gefr. Schulze G |                   |           |                                         |                                         |
| Ran. Remspecher Ran. Richter Sefr. Ruber Sefr. Schallanach S |                   |           |                                         |                                         |
| Ran. Richter 25. 8. 18 Banzaillon gefallen Gefr. Ruber 24. 10. 18 Bontivacha schwer berwundet Kan. Schallamach 20. 10. 18 Ternh Sornh Kan. Scharnowski 16. 10. 18 Salesches schwer berwundet Gefr. Schulze 2. 9. 17 Bogrendssine schwer berwundet Ivost. Smidt 14. 7. 18 Bille en Tardes schwer berwundet nois Ran. Steedel 1. 9. 18 Ternh Sornh leicht berwundet nois Ran. Stein 20. 10. 18 Reuville gefallen kan. Stein 20. 10. 18 Reuville gefallen schwer berwundet Gefr. Stiger 4. 8. 16 Hollebeke leicht berwundet Eicht berwundet Nan. Belawski 24. 8. 18 Eeurh Eicht berwundet Eicht berwundet Nois Plan. Bendußti Ran. Bille en Tardes berwundet Eicht berwundet Nois Plan. Bilhof 28. 10. 16 Fries gefallen Eicht berwundet Eicht berwundet Serg. Bischof 19. 7. 18 Bontabert Leicht berwundet Serg. Bischof 19. 7. 18 Bontabert Leicht berwundet Serg. Bohm 24. 10. 18 Billereau gefallen Leicht berwundet Serg. Bohm 24. 10. 18 Billereau Gefallen Leicht berwundet Serg. Bohm 24. 10. 18 Billereau Gefallen Leicht berwundet Serg. Bohm 24. 10. 18 Billereau Gefallen Leicht berwundet Serg. Bohm 24. 10. 18 Billereau Gefallen Leicht berwundet Serg. Bohm 24. 10. 18 Billereau Gefallen Leicht berwundet Serg. Bohm 24. 10. 18 Billereau Gefallen Leicht berwundet Serg. Bohm 24. 10. 18 Billereau Gefallen Leicht berwundet Serg. Bohm 24. 10. 16 Braucourt Leicht berwundet Serg. Bohm 24. 10. 18 Billereau Gefallen Leicht berwundet Serg. Bohm 24. 10. 18 Billereau Gefalle |                   |           |                                         |                                         |
| Geft. Muber Kan. Schallamach Kan. Schall Kan. Schallamach Kan. Schallamach Kan. Schallamach Kan. Schall Kan. Schal |                   |           |                                         |                                         |
| Ran. Schallamach 20. 10. 18 Ternh Sornh Sean. Scharnowski 16. 10. 18 Salesches schwer verwundet scher. Schulze 2. 9. 17 Bogrendsine schwer verwundet scher. Slomski 26. 10. 18 Jolimez leicht verwundet schwer berwundet schwer. Solimez schwer verwundet schwer. Schwe |                   |           |                                         | ichmer permundet                        |
| Ran. Scharnowski 16. 10. 18 Salesches schwer berwundet Gefr. Schulze 2. 9. 17 Bogrendsine schwer berwundet U. off. Smidt 14. 7. 18 Bille en Tarbesche schwer berwundet nois Kan. Stedel 1. 9. 18 Ternh Sornh schwer berwundet gefallen Kan. Stein 20. 10. 18 Rewille gefallen kan. Stenzel 1. 9. 18 Ternh Sornh schwer berwundet gefallen kan. Stenzel 2. 8. 18 Keurh schwer berwundet Ecfr. Stiger 4. 8. 16 Heurh schwerdet berwundet Licht b |                   |           |                                         |                                         |
| Gefr. Schulze 2. 9. 17 Bogrenbsine schwer verwundet Gefr. Slomski 26. 10. 18 Jolimez leicht verwundet leicht verwundet nois Kan. Stedel 1. 9. 18 Ternh Sornh schwer verwundet nois Kan. Stein 20. 10. 18 Neuville gefallen kan. Stenzel 1. 9. 18 Ternh Sornh schwer verwundet gefallen kan. Stenzel 2. 8. 18 Keurh schwer verwundet Leicht verwundet Kan. M. Unverzagt 1. 11. 18 Herbignies vermist Leicht verwundet Kan. Welensed 1. 11. 18 Herbignies leicht verwundet Leicht v |                   |           |                                         |                                         |
| Gefr. Slomski 26. 10. 18 Jolimez leicht verwundet nois Kan. Stedel 1. 9. 18 Ternh Sornh leicht verwundet nois Kan. Stein 20. 10. 18 Neuville gefallen gan. Stenzel 1. 9. 18 Ternh Sornh chwer verwundet gefallen f. S. N. Lobed 27. 8. 18 Leurh leicht verwundet Leic |                   |           |                                         |                                         |
| Ran. Steedel 1. 9. 18 Ternh Sornh leicht verwundet nois Ran. Stein 20. 10. 18 Reuville gefallen Ran. Steiner 4. 8. 16 Hollebete leicht verwundet R. W. M. Lobed 27. 8. 18 Leurh leicht verwundet Rtn. d. R. Unverzagt 1. 11. 18 Horbignies leicht verwundet Ran. Welensed 1. 11. 18 Horbignies leicht verwundet Ran. Welensed 1. 11. 18 Horbignies leicht verwundet Ran. Welensed 1. 11. 18 Valenciennes jchwer verwundet Rtn. d. R. Wigand ? ? ? ** Rtn. d. R. Wigand ? ? ** Rtn. d. R. Wigand ? ** Rtn. W |                   |           |                                         |                                         |
| Ran. Stedel 1. 9. 18 Ternh Sornh leicht verwundet Kan. Stein 20. 10. 18 Neuville gefallen Gefr. Stiger 4. 8. 16 Heurh Sornh leicht verwundet Gefr. Stiger 4. 8. 16 Heurh leicht verwundet Leicht  |                   |           | Rille on Tarkes                         |                                         |
| Ran. Stein 20. 10. 18 Reuville gefallen Ran. Stenzel 1. 9. 18 Ternh Sornh diwer verwundet Gefr. Stiger 4. 8. 16 Heurh leicht verwundet VWm. Tobed 27. 8. 18 Leurh leicht verwundet Ltn. d. R. Unverzagt 1. 11. 18 Herbignies vermißt Ltn. d. R. Wagner 1. 11. 18 Herbignies leicht verwundet Ran. Welensed 1. 11. 18 Halenciennes schwer verwundet Ltn. d. R. Wigand 20. 10. 18 Ternh Sornh leicht verwundet Ran. Belawsti 24. 8. 18 Leurh leicht verwundet Ran. Belawsti 24. 8. 18 Leurh serwundet Ran. Benduhti Ran. Birn 28. 10. 16 Irles gefallen Serg. Bischof 19. 7. 18 Bontavert leicht verwundet Serg. Bohm 24. 10. 18 Billereau gefallen Leicht verwundet Leicht verwundet Ran. Braun 24. 10. 18 Billereau gefallen Leicht verwundet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ubli. Ontot       | 14. 7. 10 |                                         | Tujibes 40010 allia                     |
| Ran. Stein 20. 10. 18 Neuville gefallen Ran. Stenzel 1. 9. 18 Terny Sorny schwer verwundet Geft. Stiger 4. 8. 16 Hollebeke leicht verwundet RWm. Tobeck 27. 8. 18 Leury leicht verwundet Rtn. d. R. Unverzagt 1. 11. 18 Hoerbignies vermißt Ltn. d. R. Wagner 1. 11. 18 Hoerbignies leicht verwundet Ran. Welenseck 1. 11. 18 Valenciennes schwer verwundet Ltn. d. R. Wigand ? ? ? ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pan Stockel       | 1 9 18    |                                         | leicht verwundet                        |
| Ran. Stenzel 1. 9. 18 Ternh Sornh schwer verwundet Gest. Stiger 4. 8. 16 Hollebese leicht verwundet Licht verwundet Ran. Melensed 1. 11. 18 Hollebese leicht verwundet Licht v |                   |           |                                         |                                         |
| Gefr. Stiger 4. 8. 16 Hollebefe leicht verwundet VWm. Tobed 27. 8. 18 Leurh leicht verwundet Leicht verwundet Ltn. d. R. Unverzagt 1. 11. 18 Herbignies vermißt Ltn. d. R. Wagner 1. 11. 18 Herbignies leicht verwundet Ltn. d. R. Wigand ? I lil. 18 Valenciennes ichwer verwundet Ltn. d. R. Wigand ? I leicht verwundet Ltn. d. R. Wigand ? I leicht verwundet Leicht verwundet Leicht verwundet Leicht verwundet Ran. Belawski 24. 8. 18 Leurh leicht verwundet leicht verwundet nois Kan. Benduhki Ran. Birn 28. 10. 16 Irles gefallen Gerg. Bischof 19. 7. 18 Bontavert Leicht verwundet Gerg. Bohm 24. 10. 18 Villereau gefallen Leicht verwundet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                                         |                                         |
| R. Wm. Tobeck 27. 8. 18 Leurh leicht verwundet Ltn. d. R. Unverzagt 1. 11. 18 Herbignies vermißt Ltn. d. R. Wagner 1. 11. 18 Herbignies leicht verwundet Ran. Welensed 1. 11. 18 Valenciennes schwer verwundet Ltn. d. R. Wigand ? 'als Flieger gefall. Ltn. d. R. Wunneberg 20. 10. 18 Ternh Sornh leicht verwundet Ran. Belawsti 24. 8. 18 Leurh leicht verwundet Ran. Belawsti 24. 8. 18 Leurh verwundet Nan. Allmann 15. 7. 18 Ville en Tarde verwundet nois Kan. Benduhti Ran. Birn 28. 10. 16 Frles gefallen Serg. Bischof 19. 7. 18 Bontavert leicht verwundet Serg. Bohm 24. 10. 18 Villereau gefallen Ran. Braun 24. 10. 16 Braucourt leicht verwundet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           | Sollehete                               |                                         |
| Ltn. d. R. Unverzagt 1. 11. 18 Herbignies vermißt Ltn. d. R. Wagner 1. 11. 18 Herbignies leicht verwundet Kan. Welenseck 1. 11. 18 Valenciennes schwer verwundet Ltn. d. R. Wigand ? als Flieger gefall. Ltn. d. R. Wunneberg 20. 10. 18 Ternh Sornh leicht verwundet Kan. Zelawski 24. 8. 18 Leurh leicht verwundet Nan. Allmann 15. 7. 18 Ville en Tardes verwundet Leicht verwundet Leich |                   |           |                                         |                                         |
| Etn. d. R. Wagner  Ran. Welensed  1. 11. 18 Valenciennes serwundet  2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                                         |                                         |
| Kan. Welensed 1. 11. 18 Valenciennes schwer verwundet Ltn. d. R. Wigand ? ? als Flieger gefall. Ltn. d. R. Wunneberg 20. 10. 18 Ternh Sornh leicht verwundet Kan. Zelawski 24. 8. 18 Leurh leicht verwundet leicht verwundet nois Kan. Benduhki Kan. Birn 28. 10. 16 Irles gefallen Serg. Bischof 19. 7. 18 Pontavert leicht verwundet Serg. Bohm 24. 10. 18 Villereau gefallen serg. Broun 24. 10. 16 Vraucourt leicht verwundet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                                         |                                         |
| Lin. d. R. Wigand ? als Flieger gefall. Lin. d. R. Wunneberg 20. 10. 18 Terny Sorny leicht verwundet Kan. Belawski 24. 8. 18 Leury leicht verwundet  9/102.  Kan. Allmann 15. 7. 18 Ville en Tarde verwundet nois Kan. Benduhki Kan. Birn 28. 10. 16 Frles gefallen Serg. Bischof 19. 7. 18 Kontavert leicht verwundet Serg. Bohm 24. 10. 18 Villereau gefallen Fran. Broun 24. 10. 16 Vraucourt leicht verwundet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |           |                                         |                                         |
| Rtn. d. R. Wunneberg 20. 10. 18 Ternh Sornh leicht verwundet Kan. Zelawski 24. 8. 18 Leurh leicht verwundet  9/102.  Kan. Allmann 15. 7. 18 Bille en Tardes verwundet nois  Kan. Benduhki Kan. Birn 28. 10. 16 Irles gefallen leicht verwundet Serg. Bischof 19. 7. 18 Kontavert leicht verwundet Serg. Bohm 24. 10. 18 Villereau gefallen leicht verwundet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                                         |                                         |
| Ran. Belawski 24. 8. 18 Leury leicht verwundet  9/102.  Kan. Allmann 15. 7. 18 Bille en Tardes verwundet nois  Kan. Benduhki Kan. Birn 28. 10. 16 Frles gefallen Serg. Bischof 19. 7. 18 Pontabert leicht verwundet Serg. Bohm 24. 10. 18 Billereau gefallen Fan. Broun 24. 10. 16 Braucourt leicht verwundet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ren h M Munnehero | -         | · ·                                     |                                         |
| 9/102.  Kan. Allmann 15. 7. 18 Bille en Tardes verwundet nois  Kan. Benduhti Kan. Birn 28. 10. 16 Irles gefallen Serg. Bischof 19. 7. 18 Pontavert leicht verwundet Serg. Bohm 24. 10. 18 Billereau gefallen Fan. Broun 24. 10. 16 Braucourt leicht verwundet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 24 8 18   | Reurn                                   |                                         |
| Ran. Allmann 15. 7. 18 Bille en Tardes verwundet nois Kan. Benduhti Kan. Birn 28. 10. 16 Irles gefallen Serg. Bischof 19. 7. 18 Pontavert leicht verwundet Serg. Bohm 24. 10. 18 Billereau gefallen Fan. Broun 24. 10. 16 Braucourt leicht verwundet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | otan. Detaitoner  | 21. 0. 10 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Ran. Allmann 15. 7. 18 Bille en Tardes verwundet nois Kan. Benduhti Kan. Birn 28. 10. 16 Irles gefallen Serg. Bischof 19. 7. 18 Pontavert leicht verwundet Serg. Bohm 24. 10. 18 Billereau gefallen Fan. Broun 24. 10. 16 Braucourt leicht verwundet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 9         | 102.                                    |                                         |
| nois Kan. Benduhti Kan. Birn 28. 10. 16 Irles gefallen Serg. Bischof 19. 7. 18 Pontabert leicht verwundet Serg. Bohm 24. 10. 18 Billereau gefallen Fan. Broun 24. 10. 16 Braucourt leicht verwundet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A DVW             | ,         |                                         | hanning Sat                             |
| Kan. Benduhti<br>Kan. Birn 28. 10. 16 Irles gefallen<br>Serg. Bischof 19. 7. 18 Pontavert leicht verwundet<br>Serg. Bohm 24. 10. 18 Villereau gefallen<br>Kan. Broun 24. 10. 16 Vraucourt leicht verwundet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kan. Allmann      | 15. 7. 18 |                                         | peripiritiper                           |
| Kan. Birn 28. 10. 16 Irles gefallen<br>Serg. Bischof 19. 7. 18 Pontabert leicht verwundet<br>Serg. Bohm 24. 10. 18 Villereau gefallen<br>Fan Broun 24. 10. 16 Vraucourt leicht verwundet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | @ W S LY!         |           | 11015                                   |                                         |
| Serg. Bischof 19. 7. 18 Pontabert leicht verwundet<br>Serg. Bohm 24. 10. 18 Villereau gefallen<br>Fan Broun 24. 10. 16 Braucourt leicht verwundet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 00 10 10  | Seles                                   | aefallett                               |
| Serg. Bohm 24. 10. 18 Villereau gefallen<br>Fan Broun 24. 10. 16 Braucourt leicht verwundet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                                         | leicht permundet                        |
| Fan Broun 24, 10, 16 Broucourt leicht verwundet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Serg. Bijdof      |           | ala a se                                |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Serg. Bohm        | •         |                                         |                                         |
| Water Musche 15 10 18 Rectioned gefallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Man, Braun        |           |                                         | aefallen                                |

15. 10. 18 Vertigneul

Gefr. Busche

gefallen

Uoff. Kan. Lin. Kan. Kan.

Ran. Kan. Kan.

Kan. Kan. San. Kan. Kan. Lin. i Kan.

Kan.

Gefr.

V.=W1 Gefr. Kan. Gefr. Gefr.

Ran. ? Ban. ? Gefr. ? Kan. ! Kan. ! Kan. !

Gefr. 8

Ran. C

Ran. S V -Wn Kan. S Kan. S Gefr. S Kan. S

Ran. S

| Maff (Charatana               | 04 40 40 0                 |                     |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Noff. Crezelius<br>Kan. Duell | 81. 10. 16 Frles           | leicht berwundet    |
| Lin. d. R. Duncker            | 8. 10. 18 Caudry           | leicht verwundet    |
| Kan. Ernst                    | 24. 8. 18 Leury            | gefallen            |
|                               | 22. 10. 18 Salesches       | gefallen            |
| Kan. Falkenstein              | 20. 10. 18 Bertigneul      | leicht verwundet    |
| Kan. Ferdinand                | 22. 10. 18 Somme           |                     |
| Kan. Görg<br>Kan. Grebe       | 15. 1. 19 in engl. Gefang  | genschaft gestorben |
| acan. Otene                   | 15 7. 18 Bille en Tarbe-   | schwer verwundel    |
| an                            | 1 23. 7 18 seinen Berletzu | 2000 4414000        |
| Kan. Haag                     | 20. 8. 18 Leurn            | igen ettegen        |
|                               | 24. 8. 18 Leury            | schwer verwundet    |
|                               | 24. 10. 18 Billereau       | gefallen            |
| _ A                           | 15. 10. 18 Bertigneul      | leicht verwundet    |
|                               | 28. 8. 18 Leurh            | leicht verwundet    |
|                               | 22. 10. 16 Fries           | leicht berwundet    |
| Ran. Kaifer                   | 3. 8. 18 Leurh             | leicht verwundet    |
| Gefr. Anoll                   | 8. 10. 16 Kortryf          | leicht verwundet    |
| am                            | 5. 11. 18 infolge Kranthe  | it cestorhen        |
| Ran. Rohn                     | 15. 7. 18 Ville en Tardes  | nefallen            |
| •                             | nois                       | gelauett            |
| V.:Wm. Krause                 | 18. 10. 16 Fries           | leicht verwundet    |
| Gefr. Kremer                  | 3. 8. 18 Leurh             | leicht berwundet    |
| Ran, Krensch                  | 31. 10. 16 Braucourt       | leicht verwundet    |
| Gefr. Linf                    | 31. 7. 18 Leury            | schwer verwundet    |
| Gefr. Lucke                   | 15. 7. 18 Bille en Tarde-  | aefallen            |
|                               | nois                       | 5-1-1-1-1           |
| Kan. Maier                    | 4. 11. 18 Hermannftellg.   | bermißt             |
| Kan. Martin                   | 28. 10. 16 Krles           | aefallen            |
| Gefr. Otto                    | 28. 8. 18 Leurh            | leicht verwundet    |
| Kan. Ochmann                  | 23. 10. 18 Willereau       | leicht verwundet    |
| Kan. Reibel                   | 22. 10. 18 Salesches       | aefallen -          |
| Ran. Neuß                     | 15. 7. 18 Ville en Tardes  | schwer verwundel    |
| ar c. m.                      | nois                       |                     |
| Gefr. Rieger                  | 15. 7. 18 Ville en Tarbe=  | schwer verwundet    |
| 9 C Y ! W                     | nois                       |                     |
| Kan, Schiller                 | 15. 7. 18 Ville en Tarde-  | leicht verwundet    |
| A 6755                        | nois                       |                     |
| Kan. Schloßmann               | 2. 11. 16 Frles            | leicht verwundet    |
| BWm. Schmidt                  | 23. 10. 18 Saleiches       | leicht verwundet    |
| Kan, Schoemann                | 2. 11. 16 Frles            | leicht berwundet    |
| Ran. Seewald                  | 29. 7. 18 Leurh            | gefallen            |
| Geft. Selzer                  | 18. 8. 18 Leurh            | fcwer bermunbet     |
| Ran. Sendzick                 | 15. 7. 18 Ville en Tardes  | schwer berwundet    |
| Oan Simen                     | nois                       |                     |
| (0) (==)                      |                            | schwer verwundet    |
| Ran. Stein                    |                            | leicht verwundet 💎  |
|                               |                            |                     |

nbet unbet unbet

ibet

idet idet indet

ibet

indet indet

ibet indet ibet

inbet ndet

inbet nbet unbet nbet

undet ndet ndet

ndet undet gefall. ndet ndet

nbet

nbet

| Kan. Stern                                                                                      | 15. 7. 18                                                                      | Ville en Tardes<br>nois                                            | schwer verwundet                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serg. Thiel                                                                                     | 15. 7. 18                                                                      | Bille en Tardes                                                    | leicht verwundet                                                                                             |
| Ltn. d. R. Thiele                                                                               | 15. 7. 18                                                                      | Ville en Tardes                                                    | leicht verwundet                                                                                             |
| Ran. Weißbruch<br>Ran. Weißkopf<br>Ran. Werner<br>Uoff. Wolf<br>Gefr. Wolff<br>2                | 20, 10, 18                                                                     | Leurh<br>Steinensee<br>Bertigneul<br>Bertigneul<br>Irles           | schwer verwundet inf. Krankh, gest. leicht verwundet leicht verwundet schwer verwundet                       |
| ·                                                                                               | Q. M. S                                                                        | e. III/102.                                                        |                                                                                                              |
| Kan. Bartscht<br>Kan. Deders<br>Kan. Goldschmidt<br>Kan. Maus<br>Uoff. Neumann<br>Kan. Stölting | 19. 10. 16<br>18. 10. 16<br>30. 10. 16<br>2. 12. 16<br>22. 10. 16<br>24. 8. 16 | Irles<br>Irles<br>Braucourt<br>Abont Laurent<br>Irles<br>Hollebeke | leicht berwundet<br>gefallen<br>leicht berwundet<br>leicht berwundet<br>leicht berwundet<br>leicht berwundet |

Ser Lin. Lin. Ober Spti. Ober Lin. Ober Lin. Ober Lin. Useft Lin. Lin.

Ran. Uoff Gefr. Ran. Wefr. Gefr. Gefr. Gefr. Ran. Gefr. Ran. Gefr. Ran. Gefr. Ran. Gefr. Roff.

Anlage 3.

Im Berbande des Regiments wurden verliehen:

#### Gifernes Rreug I. Rlaffe.

| Cilcine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | accord at accordict                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haring Behersborf Eerg. Bläsing Lin. d. R. Brüggemann Lin. d. R. Dahlem Oberlin. Ebeling Hoptm. Freytag Hoptm. Fusch Lin. d. R. Haase Oberlin. Hase Oberlin. Hartmann Lin. d. R. Herdselb Oberlin. Heredert Lin. d. R. Ferichow Esfr. Kanke Lin. d. R. Klinke Lin. d. R. Klinke Lin. d. R. Klinke Lin. d. R. Konig Lin. d. R. Lubowski | Offd. Stellv. Mahler Offd. Stellv. Otte Serg. Paulmann Oberarzt Dr. Pfeiffer Offd. Stellv. Schlange Ltn. d. R. Meyerhof Ltn. d. R. Alfred Schmidt Ltn. d. R. Scholz Ltn. d. R. Smolczyf Uoff. Steffens Ltn. d. R. Strub Ltn. d. R. Bolkmann Oberltn. Wannow Ltn. d. R. Sielemann Ltn. d. R. Struff |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### Gifernes Arcus II. Mlaffe

|                   | etleenen att | ent iii seidlis       |             |
|-------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| Kan. Gertner      | Reg.=Stab    | Gefr. Zahn            | Reg.=Stab   |
| Uoff. Brodmann    | ė.           | Geft. Großmann        | ,,          |
| Gefr. Kollberg    | "            | Ran. Roch             |             |
| Uoff. Anuth       |              | Kan. Walte            | PF          |
| Кап. Борре        | "            | Gefr. Heinzel         | Pl .        |
| V. Wm. Holzgrefe  |              | Kan. Elsner           | Stab 1/102  |
| Gefr. Gransow     | U            | Uoff. Goldichmidt     | Otto 1, 102 |
| Uoff. Hölfcher    | B            | Uoff. Born            | //          |
| Gefr. Bujch       | <i>"</i>     |                       | "           |
| Gefr. Harzer      | tt .         | Gefr. Krause          | "           |
| Claim Online      | 11           | Noff. Heinebrodt      | 11          |
| Gefr. Krüger      | #            | Hoff. Neeb            | **          |
| Gefr. Pahl        | n            | Unt.=Zahlm. Hanse     | it "        |
| Hoff. Cholewinski | ·#           | Gefr. Friedom         | "           |
| Gefr. Görbes      | #            | Serg. Henrich         | *           |
| Gefr. Weber       | "            | Gefr. Pörtner         | #           |
| Gefr. Olszewski   | #            | Gefr. Tirolf          | "           |
| Ran. Gufinger     |              | Kan. Ernst            |             |
| Gefr. Zachäus     | "            | Kan. Amme             | et          |
| Uoff. Böge        | "            | Kan. Hartmann         | <i>H</i>    |
|                   | ₩            | and the second second | H           |

nbet

bet

bet

nbet aest.

geft. Det het

det ndet

bet

bet bet

bet bet

| Hoff. | Herrmann         | Stab 1/102 | Kan. Szymanski    | 1/102                                   |
|-------|------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------|
|       | Rostan           | P          | Gefr. Förster     |                                         |
|       | Tripp            | 1          | Kan. Pifchte      | "                                       |
|       | Heilmann         |            | Kan. Kloß         | #                                       |
|       | Unger            | d          | Kan. Kohlmann     | Ħ                                       |
|       | Rofin            | ″1/102     | Kan. Lehmann      | "                                       |
|       | Brabemann        |            | Ran, Schäfer      | "                                       |
| Ger   | Reinhardt        | ,,         | Kan. Klein        | "                                       |
| @an   | Matthes          | Fŧ         | Ran. Gröger       | P                                       |
|       | Heiles           |            | Ran. Baad         |                                         |
|       | Abraham          | t)         | Ran. Weingardt    | ′                                       |
| Gefr. | Plagemann .      | "          | Uoff. Schneider   | <i>F</i>                                |
| Man.  | Felgenwerth      | 24         | Gefr. Gehrice     | "                                       |
| Hoff. | Andi<br>Occident |            | Uoff. Osterwald   | <i>F</i>                                |
| Man.  | Beterfen         | <i>H</i>   | Kan. Rehbaum      | ,                                       |
|       | Reimann          | **         | Gefr. Mener       | "                                       |
|       | Höpfel Söpfel    | ,          | Gefr. Christian   |                                         |
|       | Lemfe            | <i>H</i>   | Kan. Jacobi       | ,,                                      |
|       | Fasel            | *          | Kan. Klinger      | ,                                       |
| Hoff. | Drögmund         | 87         | Ran. Lorenz       | ,,                                      |
| Gefr. | Hammer           |            | Kan. Gebauer      | <i>"</i>                                |
| Gefr. | Finne            | P<br>n     | Ran. Bier         | ,                                       |
| Ran.  | Edftein          | n          | Ran. v. Genbewit  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   |
|       | Schwarz          | , r<br>, r | Ran. Hildebrandt  | ,                                       |
|       | Grimminger       | ,          | Kan. Schmitz      | lı.                                     |
| Hoff. | Rinow            | ,          | Kan. Meinel       | ,                                       |
| Gefr. | Kranz            | ,          | Man. Zeisler      | ,                                       |
|       | Raffta           | ,          | Ran. Dietrich     |                                         |
| Ran.  | Godtte           | 11         | Gefr. Gruner      | ,                                       |
| Hoff. | Wege             | ,,         | Kan Blinkschau    | ,                                       |
| Ran.  | Meher            | ,          | Kan. Höfner       | "                                       |
| B.=B  | m. Emmel         | "          | Kan. Kleinert     | ,,                                      |
|       | m. Böving        | u u        | Uoff. Mettke      | 2,102                                   |
|       | Pomrente         | n          | Ran. Czepluck     |                                         |
|       | Dillenburg       | ,,         | Gefr. Maier       | ,                                       |
|       | Dhm              | u<br>u     | Serg. Stübner     |                                         |
| Noff. | Dito             | **         | Gefr. Hoecf       | ,,                                      |
| Ran.  | Ezlachetta 💮     |            | Ran. Bat          | n                                       |
|       | Baftrow          |            | B.=Wm. Dahlem     | 72                                      |
| Gefr. | Saffe            | **         | Uoff. Meher       | **                                      |
|       | Reller           | 11         | Gefr. Karauschek  | ,                                       |
|       | Schulte Schulte  | ,          | Serg. Schütten    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Gefr. |                  | p.         | Kan. Köhler       | ,,                                      |
|       | Lucht            | 11         | Kan. Schäfer      | п                                       |
|       | Bergmann         | V.         | Uoff. Meier       |                                         |
| Ran.  | Wiener           |            | Uoff. Kulenkampff | 4                                       |
| Ran.  | Jahns            | u          | Serg. Brüns       | **                                      |
|       |                  | -          | -                 |                                         |

| V.=Wm. Belck      | 2/102      | Kan. Wilb             | 2/102 |
|-------------------|------------|-----------------------|-------|
| Ran. Kanke        | #          | Gefr. Schmidt         | "     |
| Hoff. Möllenen    | "          | Яап. Бев              | "     |
| Gefr. Anab        | 0          | Kan. Kraufe           | ,,,   |
| Geft. Muste       | 77         | Gefr. Berg            | "     |
| Noff. Weltemathe  | n          | Kan. Schneiber        | 11    |
| Gefr. Werner      |            | Kan. Görtling         | "     |
| Gefr. Achenbach   |            | Gefr. Schmidt         | 11    |
| Gefr. Rohde       | ,          | Kan. Hoffmann         | "     |
| Uoff. Wannemacher | 27         | Gefr. Jakob           | ,,,   |
| Ran. Hirth        | 41         | Ran. Kampmegel        | 11    |
| Ran. Heinrich     | 29         | Gefr. Lenz            | "     |
| Kan. Freh         | ,          | Ltn. d. R. Hoffmann   | 3/102 |
| Ran. Thiel 1      | 11         | Noff. Hog             |       |
| Ran. Schäfer 2    | 78         | Kan. Külzer           | ,,    |
| Uoff. Höldtfe     | ,,         | L-Wm. Greulich        | ,     |
| Kan. Eggers       | 0          | BWm. Meister          | "     |
| Gefr. Schramm     | 11         | Uoff. Neukamp         | "     |
| Serg. Mettenbrink | p.         | Uoff. Weißbach        | "     |
| Gefr. Schneider   | 11         | BBm. Bergenthal       | 11    |
| Gefr. Gursti      | p ,        | Kan. Görres           | 9     |
| Kan. Greiling     | #          | Kan. Wollheim         | n     |
| Ltn. d. R. Müller | #          | Uoff. Hofmann         | ,,    |
| Kan. Mohr         |            | Noff. Lucas           | #     |
| Gefr. Bollbringer | <i>F</i>   | Man. Becker           | ,,    |
| Kan. Nöber        | <b>#</b> 2 | Gefr. Aufm Hof        | ,1    |
| Kan. Friedrich    | 11         | B.:Wm. Schieferbecker | 11    |
| Gefr. Beter       | 11         | Gefr. Stief           | 77    |
| Ran. Benner       | <i>(1</i>  | Uoff. Bullmann        | f     |
| Ran. Lohnes       | *          | VWm. Riebe            | ,     |
| Kan. Karl Thoma   | n          | Uoff. Kirft           | #     |
| Kan. Jädide       | "          | Uoff. Behrens         | ,     |
| Uoff. Röhl        | ,,         | Noff. Morn            | f-    |
| Kan. List         | 0          | Ran. Forth            | 11    |
| Kan. Kropp        | <i>n</i>   | Kan. Kreuzmann        | 1     |
| Kan. Hofmann      | 11         | Gefr. Engelmann       | "     |
| Kan. Kunschte     | ,,,        | Kan. Nattermann       | 11    |
| Kan. Nagel        | #          | Gefr. König           | 76    |
| Uoff. Gelpke      | 11         | Kan. Wolf             | 11    |
| Gefr. Meinhardt   | //         | Serg. Zafrzewski      | 11    |
| Kan. Branner      | <i>(i</i>  | Kan. Jehl             | "     |
| Gefr. Sommerkamp  | H          | Uoff. Winkelmann      | "     |
| Gefr. Keller      | "          | Serg. Emrich          | 0     |
| Gefr. Röbbelen    | 11         | Geft. Pellens         | ,,,   |
| Kan. Beder        | er         | Kan. Weimer           | 11    |
| Kan. Friedrich    | n          | Kan. Schlabes         | 11    |
| Kan, Jung .       | #          | Kan. Walther 2        | v     |
|                   |            |                       |       |

, , , , , , , ,

102

n 11 1

11 12 14

| Kan.   | Wilhelm             | 3/: | 102  | Hoff.  | Büfing        | Q. M. R. 970 |
|--------|---------------------|-----|------|--------|---------------|--------------|
| Gefr.  | Müller              |     | ų    | Gefr.  | Ramm          | ,            |
| Ran.   | Lenger              |     | le . |        | Wöbfe         | *,           |
| Ran.   | Schitz              |     |      |        | Elsner        |              |
|        | Hansen              | 4   |      |        | . Ebert       | **           |
|        | Schmießfors         |     | 1    |        | Pahl .        | **           |
| Stan   | Bahmer .            |     | 4    |        |               | 7+           |
|        | Boeller             | ,   | ,    | Oan    | Falf          | **           |
|        | Serba               | ·   | *    |        | Schutt        | ,            |
|        | Krull               | ·   | 7    |        | Jonas         | **           |
|        |                     | ,   | ,    |        | Garben        | 44           |
|        | MaUmes              | ,   |      |        | Wullstein     | g a          |
|        | Edern               | ı   | ,    |        | Wrowka        | 44           |
|        | Feithauer           | ,   | 7    |        | Scheffler     | 77 T         |
| Ran.   | Reiner              |     | ,    | Hoff.  | Stodmann      | Stab II/102  |
| Gerg.  | . Echterhoff        |     |      |        | Müller        | 4.0          |
| Ran.   | Hürnberger          | ,   |      | B.=B   | ın. Vierect   |              |
|        | Reuter              | ,   |      | Nan.   | Paufler       | ,,           |
| Ran.   | Ewert               | ,   |      |        | m. Strohmen   |              |
|        | . Marten            |     |      |        | Beggrow       |              |
|        | bom Hofe            | ,   |      |        | Grunow        |              |
|        | Bruchvert           | /   |      |        | Tibbe         | **           |
|        | Theis               | ,   |      |        | Stölf         | **           |
| Chofr. | Bechtel             | ,   |      |        | Richter       | "            |
|        | Beter               | ,   |      |        | Ruster        | **           |
|        | Schleich            | *   |      |        | Zamiara       | 31           |
|        |                     | *   |      |        |               | F4           |
|        | Arieger             | ,   |      |        | Bannehr       | "            |
| O      | Funk                | ,   |      |        | Hartwig       | "            |
| SCAH.  | Wieger              | ,   | ,    |        | m. Luckey     | Yanah **     |
| Man.   | Magelb              |     | ,    |        | r=Zahlm. Weic | nett .       |
|        | Bisch'te            |     | ,    |        | Murken        | 11           |
| _      | Baum,               | è   |      |        | Greulich      | fz           |
|        | Schneider           | ,   |      |        | Secpe .       | 19           |
|        | Schleifenbaun       | n,  |      | Kan.   |               |              |
|        | Seeber              |     |      |        | Langreber     |              |
|        | Breme               | ,   |      |        | Möller        | .,           |
| Ran.   | Schraber            | 41  | ,    |        | enm. Gransee  |              |
| Feldt  | .=Vet.Leicht L      |     |      | Gefr.  | Blau          | .,           |
| Gera.  | Rremer              |     |      | Geft.  | Bretschneider | 4,102        |
| Hoff.  | Lubewig             | ,   |      |        | Meyer 8       | "            |
| Hoff.  | Weinte              | 11  |      |        | Schröber      |              |
|        | Wagner              | 71  |      |        | Schleufe      | **           |
|        | Schlachter          | 1)  |      | Gefr.  |               | "            |
|        | Brinkmann           | 11  |      |        | Arüger        | **           |
|        | Lawall              | "   |      |        | Timme         | ,,           |
|        | Moos                | 11  |      |        | Sievers       |              |
|        |                     |     |      | Ran.   |               | 27           |
|        | Schaub<br>Waltoniak | 11  |      |        | Blanfe        | 11           |
| σταπ.  | Walkowiak           | 17  |      | stull. | Simile        | 11           |

San Rain of the first of the fi

| SanUoff. Roch    | 4 102 | Gefr. Mühlenfeld      | 4/102 |
|------------------|-------|-----------------------|-------|
| Kan. Kruse 2     |       | Gefr. Boftelmann      |       |
| Ran. Gensemeher  | **    | Kan. Mienstedt        | #1    |
| Kan. Müller 2    | "     | Gefr. Buchholz 1      | **    |
| Kan. Renner      | 2.0   | V.: Wm. Seelheim      | 11    |
|                  | **    |                       | 77    |
| Uoff, Dohrmann   | **    | Uoff. Weißenbaum      | 11    |
| Gefr. Strohmener | *     | Gefr. Meher 1         | 11    |
| Kan. Brügge      |       | Kan. Gehrmann         | **    |
| Gefr. Temme      |       | Kan. Büchner          | 11    |
| Gefr. Schölede   | ,     | Kan. Haverkanch       | ,1    |
| Gefr. Römheld    | *     | Ran. Reit             | 11    |
| Kan. Brecour     | ,     | Kan. Tónjes           | ,,    |
| Gefr. Berkefeld  | ,     | Kan. Masur            | 0     |
| Gefr. Holthaus   | ,     | Kan Schmidt           | н     |
| Gefr. Marbs      |       | Ran. Winter           | 21    |
| Gefr. Lange      | **    | Kan. Knorr            |       |
| Man. Bierwirth   |       | Kan. Ar               | "     |
| Gefr. Mener 7    | 17    | Kan. Brinkmann        | 21    |
| Man, Fedderke    | •     | B.=Bin. Gerstein      | **    |
| Gefr. Biermann   | *     | Kan. Jakobh           | £1    |
|                  | •     |                       | //    |
| Ran. Meyer 4     | **    | Gefr. Scharein        | 77    |
| Kan. Kaune       |       | Kan. Henne            | - 11  |
| Kan. Meher 2     |       | Gefr. Freund          | ,     |
| Gefr. Rippe      | 24    | Kan. Weiß             | 1     |
| Kan Trumann      |       | Kan. Paul             | 17    |
| Ran. Wedemeyer   | ,     | Kan. Hauelvinkel      | 27    |
| Kan. Samtleben   |       | Kan, Gentemann        | 11    |
| Gefr. Wiffel     | ,     | Kan. Heffe            | 11    |
| Ran Bruns        | 11    | Kan. Sommer           | 11    |
| Kan. Schütte     | ,     | Noff. Schüßler        | 5 102 |
| Gefr Meher       | ,,    | Ran. Deppe            | ++    |
| Kan. Schulze 2   |       | OffdStellv. Klinsmann | **    |
| Kan. Plumhoff    | ,     | lloff. Æremer         | ,     |
| Gefr. Meher 3    | ŕ     | Kan. Köpfe            |       |
| Gefr. Evers      | ,     | Kan. Engelhardt       | **    |
| Kan. Wölfer      | *     | Kan. Wichmann         | **    |
| Kan. Broer       | ,     | Kan. Bouquet          | 17    |
| Ran. Cilinghoff  | **    | Gefr. Herzberger      | **    |
| Kan. Zimmer      | **    | Meir. Dergoerger      | 17    |
| Claim Washington | ##    | Uoff. Akmann          | 11    |
| Gefr. Budholz 2  | **    | Gefr. Finkenten       | Tr.   |
| Kan. Reinheimer  | **    | Kan. Wiegand          | **    |
| Kan. Krumb       | 21    | Gefr. Goluczinski     | 11    |
| Ran, Scherer     |       | V.=Wm. Lilge          | **    |
| Kan. Reith       | ,     | Gefr. Linsel          | 11    |
| Ran. Beder       | 22    | Gefr. Fenske          | 11    |
| Kan. Salzer      | **    | Kan. Grütmacher       | 11    |
| Ran, Gabel       | 20    | Kan. Cicelbaum        | ,,    |
|                  |       |                       |       |

| Ran. Kolterman    | n 5/102  | Kan. Bettin             | 5/102 |
|-------------------|----------|-------------------------|-------|
| Serg. Wegener     | ., ., ., | Uoff. Dannemann         |       |
| Gefr. Niemann     | **       | Kan. Albrecht           | 11    |
| Uoff. Elfner      | **       | Kan. Lührs              | **    |
| Ran. Mielke       | "        | Kan. Czarneţfi          | **    |
| Hoff. Stoll       | ,,       | Kan. Hörr               | 11    |
| Gefr. Biger       |          | Kan. Daubig             | **    |
| Kan. Burghardt    | **       | Kan. Stapf              | 17    |
| Ran. Wienbeck     | "        | Uoff. Justiniak         | **    |
| Ran. Knie         | **       | Kan. Womelsborf         | *1    |
| Kan. Clemens      |          | Kan. Weber              | 14    |
| Gefr Welicher     | · ·      | Kan. Jädtke             | 11    |
| Serg. Bau         | ,,       | Kan. Engelhardt         | 11    |
| Kan. Gloger       | ,,       | Wachim, Schulz          | 6/102 |
| Ran. Kischka      | · ·      | Uoff. Taeniges          |       |
| Gefr. Schulz      | ,        | V.=Wm. Rölde            | *1    |
| Uoff. Straßmann   | it _     | Kan. Eicholz            | ,     |
| Ran. Zemsfr       | ,,       | Lin. d. R. Sonnenschein | ,     |
| Ran. Stenzel      | ,,       | Gefr. Merten            | ,     |
| Ran. Reichardt    | ,        | Gefr. Roth              | 11    |
| Serg. Dörge       | *        | Kan. Grüßbach           | 11    |
| Gefr. Jäger       | **       | Kan. Kojchzinski        | 11    |
| Gefr. Bades       |          | Kan. Maaß               | **    |
| Man. Maiwald      | •        | Kan. Nobiling           | **    |
| Serg. Brauch      | 4        | Kan. Thumser            | **    |
| Ran. Wendt        | ,        | Uoff. Köhler            | **    |
| Man. Hahn         |          | Noff. Kopp              | "     |
| Ran. Keitel       |          | lloff. Gerber           | "     |
| Ran. Rut          | ,        | Gefr. Ruchan            | "     |
| Ran. Scheuerman   | nn ,     | Gefr. Naruhn            | "     |
| Nan. Roos         | **       | Kan. Brandt             | "     |
| Gefr. Gniedtke    | **       | Gefr. Förster           | 1     |
| Gefr. Radday      | "        | Noff. Langhammer        | "     |
| Ran. Hennia       | ,,       | Serg. Kraat             | **    |
| Gefr. Zwahr       | ,,       | V.=Win. Eberhard        | #     |
| Uoff. Matthies    |          | Kan. Przybylski         |       |
| Kan. Weidtmann    |          | Kan. Spira              | **    |
| Kan. Lamprecht    | ,        | Ran. Chrhardt           | **    |
| Kan. Dallmann     | ,,       | Hoff. Beute!            | "     |
| Kan. Polit        | "        | Uoff. Kassube           | **    |
| Gefr. Neubert     | ,,       | Kan. Moris              | "     |
| Kan. Kat          | "        | Ran. Peichel            | "     |
| Kan. Majewski     | ,,       | Kan. Schmut             | "     |
| Gefr. Müller      | ,,       | Serg. Reinede           | "     |
| Kan. Reimer       | ,,       | Gefr. Lollprecht        | **    |
| Gefr. Schmidt     | "        | Kan. Neumann            | ,,    |
| San.=Uoff. Reiche | rt ,,    | Gefr. Drlid             |       |
|                   |          |                         | 17    |

Seferal Ranger of the Resident Resident

| Gefr. Jakob         | 6/102        | Noff. Lühr L         | 9.M.A.II/102 |
|---------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Uoff. Hubbe         | ·            | Uoff. Frieling       | · ·          |
| Ran Meyer           | p            | Gefr. Langenbach     | "            |
| Kan. Zistler        | ,            | Uoff. Voß            | *            |
| Ran. Lengelte       | 81           | Uoff. Reinhardt      |              |
| Gefr. Böter         | *            | Hoff. Wolf           | **           |
|                     | 1            |                      | ,            |
| Kan. Teschner       | **           | Uoff. Detting 2      | 17           |
| Ran Dinkler         |              | Noff. Pauls          | 77           |
| Kan Blasek          | ,            | Uoff. Schaafe        | ~. *"        |
| Kan. Lut            |              | Gefr. Böhle          | StabIII/102  |
| Kan, Helm           |              | Gefr. Tobed          | H            |
| Gefr. Holthusen     | ,            | Gefr. Oswald         | 11           |
| Gefr. Wilczef       | **           | Kan. Behrens         | 11           |
| Gefr. Seuber        | **           | Kan. Schmițer        | ,,           |
| Ran. Wolf           | 41           | Gefr. Flöther        |              |
| Ran. Sad            |              | Gefr. Hormann        | 17           |
| Kan. Berg           | ,,,          | Noff. Brüning        | **           |
| Gefr. Krick         |              | Feldw.=Ltn. Kühn     | "            |
| V.=Wm. Vierfuß      |              | Kan. Rohde           | ,,           |
| Gefr. Lier          | **           | Gefr. Heitmann       | ,,           |
| SanUoff. Schlegel   |              | Ran. Krade           | ,,           |
| Kan, Walter         | +3           | Kan. Schlüterbusch   |              |
| V.=Wm. Hamann       | **           | Kan. Bödmann         | "            |
| Uoff. Brandenburger | 17           | Gefr. Kleinschmibt   | **           |
| Kan. Nowotnick      | **           | Kan. Henning         | "            |
| Uoff. Bogt          | 17           | Gejr. Stöhr          | 7#           |
| Noff. Sandt         | **           | Kan, Pfeil           | **           |
| Kan. Just           | "            |                      | 7/102        |
| Kan. Schnellbacher  | +1           | FeldwLtn. Cobagli    | 0 1/102      |
|                     | 4.5          | Noff. Wiehe          | 77           |
| Kan, Hamann         | ##           | Kan. Brandes         | **           |
| Gefr. Jäckel        | 11           | Kan. Meyer 4         | ##           |
| Ran. Zach           | 12           | Uoff. de Bries       | "            |
| Ran, Wolf           | 11           | Geft. Siemens        | 11           |
| Ran. Rierczek       | 1)           | Gefr. Elgert         | 11           |
| Kan. Schumacher     | n            | Kan. Jakobsen        | "            |
| Kan. Bendt          | #            | Uoff. Lappenbed      | 11           |
| Ran. Bröfel         | 11           | BWm. Brodmann        | <i>n</i>     |
| Kan. Moormann       | 11           | Gefr. Meher 3        | **           |
| Gefr. Stange        | 21           | Gefr. Kiefert        | "            |
| Kan. Weimann        | 21           | Kan. Reinhardt       | 11           |
| Serg. ZeII          | **           | Uoff. Kaase          | *1           |
| Uoff. Filler        | **           | Gefr. Müller         | "            |
| Gefr. Schröter      | ,,           | Gefr. Krohne         | **           |
| Kan, Heinz          | **           | Kan. Klapproth       |              |
| Ran. Tischer        | ,,           | Kan. True            | **           |
|                     | M. R. II/102 | Uoff. Bergmann       | **           |
| Hoff. Detting       | W. 0. 11/102 | Gefr. Löwenstein     | "            |
| and the seconds     | "            | - alat tanamentlerin | **           |

| Noff. Wehrs            | 7/102  | Kan. Jacob           | 7/102 |
|------------------------|--------|----------------------|-------|
| Ran. Lange             | ,,     | Gefr. Tauchmann      | ,,    |
| Kan. Awe               | .,     | Kan. Schneiber       | ,     |
| Gefr. Gofche           |        | Uoff. Rosenthal      | ,,,   |
| Hoff. Berg             | ,      | Kan. Barlozek        | ,,    |
| Gefr. Strathmann       | *      | Kan. Meyer 1         |       |
| Ran. Pahl              | ,      | Kan. Müller 2        | **    |
| Gefr. Bertram          | *      | Kan. Pasemann        | "     |
| Gefr. Rleinfchmibt     |        | Kan. Niklas          | 11    |
| Ran. Wendt             | ,      | Kan, Trzasła         | "     |
| Man, Dldopp            |        | Serg. Urbanczył      | ,     |
| Beamtenftellv. Befpern | iann " | Kan. Gutmann         | "     |
| Ran. Arade             |        | Kan. Glos            | 11    |
| Ran. Oltmann           | **     | Kan. Lenhard         | "     |
| Ran. Wildens           | "      | Kan. Hölbach         | "     |
| Gefr. Pflüger          | ,      | Lin. d. R. Unverzagt | 8/102 |
| Ran. Moll              | 21     | B.=Wm. Wiegandt      | 6,102 |
| Han. Scheele           | 2.1    | Gefr. Stiher         | "     |
| Kan. Grimmelmann       | ,      | V.=Wm. Mak           | "     |
| Ran. Holfte            | 2.2    |                      | **    |
|                        | •      | Gefr Oppenheimer     | 11    |
| Gefr. Meyer 5          | "      | Kan. Schelsky        | 11    |
| Gefr Lodding           | ,      | Noff. Oppe           | **    |
| Kan. Thies             | *      | Gefr. Fischer        | -     |
| Man. Budholz           |        | V.=Wm. Krüger        | ,     |
| Gefr Seger             | •      | Gefr. Delhe          |       |
| Gefr. Fiene            | 24     | Ran. Reinsdorf       | "     |
| Kan. Wesche            |        | Noff. Porfc          | r     |
| Gefr. Bachmann         | 21     | Kan. Pathna          | 11    |
| Ran. Horn              |        | Uoff. Lieste         | **    |
| Kan Richter            | ,      | Uoff. Burdardt       | ,,    |
| Ran. Strudmann         | ,      | Uoff. Gutzeit        |       |
| Kan. Brandt            | r      | Gefr. Heyer          | "     |
| Kan. Bund              | 1)     | Uoff. Böbemann       | 11    |
| Kan. Ohlmeier          | 1      | Hoff. Meffert        |       |
| Kan. Winterberg        |        | Gefr. Bonkiy         | **    |
| Hoff. Gebert           | 44     | Gefr. Schoof         | ,     |
| Gefr. Dannheim         | **     | Kan. Werner          | **    |
| Noff. Italiener        | 11     | Gefr. Westphal       | **    |
| Man. Bok               |        | Gefr. Bodemann       | 11    |
| Gefr. Wisemann         | 11     | Gefr. Strube         | "     |
| Ran. Stolte            | r      | Gefr. Trautmann      | ,,    |
| Kan. Hartwig           | 1+     | Gefr. Beter          | 1     |
| Kan. Schuldt           | .,     | Kan. Storbeck        |       |
| Kan. Potts             | 21     | Gefr. Schulze        | ,,    |
| Kan. Schrage           | **     | Serg. Bote           | ,     |
| Ran. Erdmann           | ,      | Gefr Mok             | ,,    |
| San.=Serg. v. d. Hehdt |        | Kan. Bertram         | i i   |
|                        |        |                      |       |

-

Range of the Control of the Control

| Ran. Knabe                    |                                         | (1) for \$0 Y'                  | 01400 |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Ran. Radlubowski              | 9/100                                   | Gefr. Pompetifi                 | 8/102 |
| Befr. Gepperd                 | 8/102                                   | San. Hoff. Renter               | "     |
| Gefr. Jahn                    | **                                      | Ran. David                      | "     |
| Kan. Laroh                    | 17                                      | Uoff. Nemella                   | 77    |
| Kan. Pullig                   | **                                      | Ran. Hechler                    | 0/100 |
| Ran. Braemer                  | **                                      | Wachtm. Born                    | 9/102 |
| Gefr. Schmidt                 | 11                                      | Hoff. Ballert                   | "     |
| Kan. Diefert                  | "                                       | Gefr. Paulisch<br>B.:Wm. Krause | ,     |
| Gefr. Gathmann                | **                                      | VWm. Brandenburger              |       |
| Ran. Walther                  | **                                      | Uoff. Crezelius                 |       |
| Ran. Mausfeld                 | ,                                       | Uoff. Radette                   | *     |
| Kan. Meher                    | "                                       | Uoff. Klinka                    | +2    |
| V.=Wm. Kühl                   |                                         | Kan. Kohlhöfer                  |       |
| Hoff. Meier                   | ,                                       | Gefr. Wolff                     | ,     |
| Gefr. Braste                  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Gefr. Gebel                     | *     |
| Gefr. Meting                  | **                                      | Uoff. Neumann                   | ,     |
| Gefr. Draim                   | **                                      | Gefr. Bater                     | ,     |
| Serg. Beger                   | **                                      | Uoff. Hedderich                 |       |
| Kan. Hübner                   | ,                                       | Lin. b. R. Dunder               |       |
| Ran. Haas                     | ,,,                                     | Uoff. Kleylein                  |       |
| Kan. Freiß                    | "                                       | Gefr. Geffer                    | 1,    |
| Uoff. Starfe                  | .,                                      | Kan. Rohn                       | ,     |
| Gefr. Mischte                 |                                         | Gefr. Knoll                     | ,     |
| Noff. Hoffmann                | ,                                       | Ltn. b. R. Thiele               |       |
| Ran. Bork                     | ,                                       | Gefr. Bölgert                   | ,     |
| Gefr. Hubert                  | 11                                      | Gefr. Sonnenburg                | ,     |
| Ran, God                      | ,                                       | Uoff. Glasenapp                 | 2.6   |
| Ran. Karaschewski             | 1)                                      | Gefr. Naß                       | ,     |
| Gefr. Hoffstedter             | .,                                      | Gefr. Schaffarznf               | ,     |
| Kan. Bruns                    | ,                                       | Uoff. Wrzyszcz                  | 21    |
| Gefr. Medtke                  | **                                      | Gefr. Wohlberg                  | ,     |
| Gefr. Riemann                 | **                                      | Gefr. Appelt                    | ,     |
| Moff. Hibner                  | ,                                       | Gefr. Windisch                  | .,    |
| Kan. Cornelius                | 0                                       | Gefr. Wolf                      | **    |
| Gefr. Enders                  | 11                                      | Noff. Schmiede                  | *1    |
| Kan, Lange 2                  | #1                                      | Gefr. Krüger                    | 71    |
| Gefr. Salomon                 | 11                                      | Kan. Gerber                     | 27    |
| Ran. Neuber                   | **                                      | Geft. Weusmann                  | **    |
| Kan. Sperling                 | ,                                       | Gefr. Schülke                   | +2    |
| Ran. Hartel                   | ,                                       | Kan. Senn                       |       |
| Uoff. Echly                   | 17                                      | Kan. Guntermann                 | 11    |
| Gefr. Domine                  |                                         | Ran. Heep                       | 11    |
| Hoff, Albrecht                | •                                       | Gefr. Glowacii                  | ,     |
| Gefr. Cuhlmann<br>Gefr. Lange |                                         | Ran, Krüske                     | #1    |
| Gefr. Meding                  | ,                                       | VWm. Schmidt                    | **    |
| ocie, weening                 | ,                                       | Serg. Handtke                   | **    |

102

" " " 102

| Gefr. Rieger      | 9/102 | Kan. Bast               | 9,102       |
|-------------------|-------|-------------------------|-------------|
| Gefr. Tulibacti   | .,    | Ran. Hehl               | ,,          |
| Gefr. Kretschiner |       | Ran. Clas               | ,,          |
| Kan. Kallies      | 11    | Kan. Dachs              |             |
|                   | **    |                         | 11          |
| Kan. Ernst        | **    | Kan. Laut               | - 11        |
| Kan. Schmidt      | 11    | Kan. Thon               | 81          |
| Gefr. Busche      | 11    | Kan. Görz               | 77          |
| Ran. Kufch        | ,,    | Ran. Dresel             |             |
| Ran. Rindspater   | ,,    | Ran. Link               | .,          |
| Hoff, Rithn       |       | Hoff. Rempel L.M.A. III | /102 (1313) |
|                   |       | Gefr. Marjollet         |             |
| Gefr. Lucke       | **    |                         | **          |
| Man. Gralla       | #     | Hoff. Wien              | 77          |
| Ran. Senjer       | r     | Off3.=Stb. Domogalla    | 78          |
| Ran. Blen         | ,,    | Gefr. Bodden            | 11          |
| Ran. Itadday      | **    | Man. Deletz             | +3          |
| Man. Odymann      | **    | Gefr. Hennemann         | **          |
| Ran, Reuß         |       | Ran. Godicte            |             |
| Kan, Michler      | **    | Kan. Müller             | 0           |
|                   | "     |                         | "           |
| Serg. Bart        | **    | Gefr. Reppenhagen       | 11          |
| Gefr. Kiftler     | 11    | Gefr. Deil              | 11          |
| Man. Großenick    | **    | Ran, Norberciak         | "           |
| Man. Malente      | ,,    |                         |             |
|                   | **    |                         |             |

## Mugem. heff. Chrenzeichen für Tapferteit.

| Gefr. Lange | Stab 111/102 |
|-------------|--------------|
| Uoff. Döpp  | Stab III 102 |
| Kan. Mann   | Reg.=Stab    |

#### Beffifches Rriegsehrenzeichen in Gifen.

| Gefr. Lantelme     | 2/102 |
|--------------------|-------|
| Uoff. Weißbach     | 3/102 |
| Ltn. d. R. Schäfer | 4/102 |
| Ltn. d. R. Strub   | 5/102 |
| Kan. Ricklas       | 7/102 |

## Cachf. Mugem. Chrenzeichen in Bronge.

|       |        | _ |      |         |
|-------|--------|---|------|---------|
| Gefr. | Okwali | 3 | Stab | III/102 |

#### Bad. filb. Berdienstmedaille am Bande der milit. Karl Friedrich=Medaille.

| Kan. Greulich | 1/102 |
|---------------|-------|
| Kan. Jacob    | 2/102 |
| Gefr. Tiroff  | 3/102 |
| Kan. Weiß     | 4/102 |

Ran Ltn. Kan

Uoff Kan Kan Kan Kan

Ran. Uoff. Kan. Gefr. Kan.

Uoff. . Lin. d Gefr. . Kan. ( Kan. !

# Medlenburg-Schwerin. Militar-Berbienftfreus 2. Rlaffe

| (A) ~ =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ran, Saß 2/102 Uoff. Beutel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6/102 |
| (C *** (C )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7/102 |
| Lin, d. R. Kremer 4/102 Kan. Schuldt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| O TO THE OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER O | 7/102 |
| Kan. Laudahn L. M. A. 11/102 Kan. Bergholter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9/102 |

## Olbenburg. Friedrich August-Kreus 2. Rlaffe.

|                          |             | D 1 0.14        |                 |
|--------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Uoff. Lothar Müller      | 4/102       | Kan. Hackstebt  | Stab II/102     |
| Kan. Engels<br>Kan. Baul |             | Gefr. Domine    | 8/102           |
| Kan. Brinkmann           | "           | Gefr. Selzer    | 9/102           |
|                          | αβ II/1̈́02 | Kan. Joh. König | æ. wc. st. 1313 |

## Braunichweig. Kriegsverbienftfreng.

|                                     | 1 2 40         | The state of the s |                                         |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kan. Gust. Meher<br>Uoff. Brückmann | 1/102<br>2/102 | Kan. Wesche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7/102                                   |
| Ran. Blanke                         |                | Kan. Pahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Gefr. Schöllecke                    | $4_{l}102$     | Uoff. Fischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8/102                                   |
|                                     | 11             | San. B. Keldw. Drews                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| Kan. Samtleben                      | N              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . R. 1313                               |

# Sächs. Altenburg. Tapferfeitsmedaille.

| Uoff. Schneider | 1/102       |
|-----------------|-------------|
| Gefr. Hillig    | Q.M.K. 1313 |

## Gachi. Meining, Chrentreus.

| -                  | -     |
|--------------------|-------|
| Ran. Belz          | 1/102 |
| Ran. Edstein       | -     |
| Ltn. d. R. Schmidt | 3/102 |
| Kan. Enbers        | 8/102 |
| Kan. Walter        | 0/102 |
| Ran. Semm          | 19    |
| overit Ochtiff     | **    |

## Sachf. Unhalt. Friedrich-Rreug.

|                  |   |       | A           |       |
|------------------|---|-------|-------------|-------|
| Uoff. Liebegott  | + | 2/102 | Gefr. Lange | 8/102 |
| Lin. d. R. Kunad |   | 2/102 | Ran. Roch   | 0,100 |
| Gefr. Peter      |   |       |             |       |
|                  |   | 8/102 | Gefr. Moß   | "     |
| Kan. Schulze     |   | 11    | Kan. Bork   |       |
| Ran. Bertram     |   |       |             | #     |
|                  |   |       |             |       |

## Fürftl. Lippisches Kriegsehrentreug.

| Ltn. d. R. Sielemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4/400 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/102 |
| Noff. Deppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6/102 |
| and the same of the first state of the same of the sam | ULLUG |

## Schaumburg-Lippisches Rreng für treue Dienfte 1914.

Kan. Krull

3/102

# Reuß jüng. Linie filb. Berdienftmebaille mit Schwertern.

Gefr. Reller

2/102

## Bulgar. Militärverdienstorben 4. Klaffe mit Kriegsbekoration.

hptm. b. L. Fusch

6/102

#### Sanjeatenfreuz.

| Ran, Behrens     | (Bremer)   | BWm. Holzgrefe (Bremer)       |
|------------------|------------|-------------------------------|
|                  | Hamburger) | Stn. d. R. Rittershaufen      |
| Hptm. Begersborf | "          | (Hamburger)                   |
| Kan. Buchholz    | 11/2 4 3   | Ltn. d. R. Schmidt (Lübecker) |
| Kan. Bull        | (Lübeder)  |                               |
| Ran Heinsen (    | Hamburger) | Maj. Stuhlmann (Hamburger)    |

## Allgem. heff. Chrenzeichen für Kriegsverdienfte.

|              | 2 11  |                |            |
|--------------|-------|----------------|------------|
| Ran. Baier   | 8/102 | Gefr. Lantelme | 2/102      |
| BWm. Dahlem  | 2/102 | Abt. Bet. Moll | Stab 1/102 |
| Ran. Funk    | 3/102 | Kan. Schanz    | 3/102      |
| Kan. Germann | 8/102 | Kan. Schmidt   | 2/102      |
| Ran. Hechler | ,,    | Kan. Röber     |            |
| Ran. Beifer  | 2/102 | Kan. Schmidt   | 3/102      |

## Allgem. heff. Chrenzeichen für Tapferkeit.

| Spim. b. L. Wernher   |          | Uoff. Wannemacher | 2/102      |
|-----------------------|----------|-------------------|------------|
| Kan. Schiebelhut Stab | 1/102    | Gefr. Beyer       | ,          |
| Ran. Hartmann         | ti-      | Gefr. Anab        | e          |
| Ran. Siegfried        | P        | Gefr. Roth        | `* D       |
| Ran. Eifert           | n        | Kan. Wolff        | 29         |
| Ran. Walter           | er<br>er | Ran. Gertling     | a          |
| Kan. Zeisler          | 1/102    | Kan. Will         | <i>t</i> - |
| Kan. Zezane           | a        | Kan. Freh         | n          |
| Kan. Schmidt          | н        | Kan. Friedrich    | tı         |
| Kan. Adam             |          | Gefr. Bremer      | "          |
| Kan. Jungmann         | IT       | Gefr. Lich        | p          |
| Kan. Kropp            | 2/102    | Ran. Gölz         | "          |
| Ran. Liste            |          | Kan. Haub         | <i>r</i>   |
|                       | . #      | Kan. Schilly      |            |
| Kan. Möser            | #        | Gefr. Breitwieser | b          |
| Uoff. Schardt         | #        |                   | Ħ          |
| Kan. Schulmeier       | H .      | Kan. Lenz         | D          |

Ran. Kan. Kan. Kan.

Kan. Kan. Kan. Kan.

Befr. Kan. Kan. Kan. Gan. Befr.

Ran. Kan. Kan. Uoff. Kan.

Ran. Kan. Kan. Kan. Kan. Kan. Ran.

Ran.

Ran. Ran. Kan. Gefr. Kan. Kan.

Ran.

Ran. Kan. Kan.

| Kan. Sturmfels  | 2,102                                   | Kan. Ard           | 5/102          |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------|
| Kan. Müller 1   | *                                       | Man Stumpf         | ,              |
| Ran. Heß        |                                         | Kan. Jung 1        | "              |
| Kan. Baumann    |                                         | Kan. Herrmann      | #              |
| Ran. Hofmann    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Kan. Kauşmann      | "              |
| Kan. Mohr       | "                                       | Kan. Hörr          | "              |
| Ran. Silber     | ,,                                      | Serg. Brauch       | "              |
| Ran. Schäfer    | "                                       | Kan. Lut           | 6/102          |
| Gefr. König     | 3, ï02                                  | Kan. Unger         | ,              |
| Ran. Hofmann    | "                                       | Kan, Schnellbacher | r //           |
| Ran. Lämmerhir  | t "                                     | Kan. Fischer       | "              |
| Kan, Dehos      | •                                       | Ran. Brandburger   |                |
| Befr. Holzer    | if                                      | Kan. Höflich       | FF             |
| Ran. Kotter     | #                                       | Kan. Krebs         | "              |
| Kan, Bullmann   | 11                                      | Ran. Reinhardt     | #              |
| Ran. Borft      | H                                       | Kan. Weismantel    | #              |
| Uoff. Küftner   | H                                       | Kan. Appel         | H              |
| Kan. Hoffmann   | "                                       | Kan. Hein          | "              |
| Ran. Holler     | "                                       | Kan. Stern         | "              |
| Kan. Rompf      | <i>P</i>                                |                    | 0 000 00 00 00 |
| Kan. Pfeiffer   | *                                       | Kan. Berfer        | Q.M. R. II/102 |
| Ran. Walter 1   | L.M.A.1/102                             | Kan. Ohl           | 7/102          |
| Ran. Bener      | A. 201.81.1/102                         | Kan. Weinel        | 77102          |
| Ran. Refler     | "                                       | Kan. Beith         | "              |
| Ran. Lautenbach | В                                       | Ran. Moll          | "              |
| Ran. Schmidt    | "                                       | Kan. Henning       | n              |
| Kan. Fellmann   | "                                       | Kan. Haud          | "              |
| Kan. Hinter     | <i>n</i>                                | Kan. Murmann       | 8 102          |
| Kan. Jungmann   | H                                       | Gefr. Riemann      | 0 104          |
| Kan. Schmidt    | "4/102                                  | Kan. Bauer         | **             |
| Kan. Metger     | ·                                       | Kan. Cornelius     | "              |
| Gefr. Bactes    | 5/102                                   | Kan. Hortel        | "              |
| Ran. Bommershe  | im                                      | Ran. Kamp          | "              |
| Kan. Schreiber  |                                         | Lin. d. R. Schäfer | 9/102          |
| Kan. Jung 2     | H                                       | Kan. Lauk          | 8/102          |
| Kan. Hahn       | "                                       | Kan. Zwilling      | N              |
| Ran. Bogel      | n<br>                                   | Gefr. Hartmann     | H              |
|                 | H                                       | ocie Caentanu      |                |
|                 |                                         |                    |                |

ion.

ner)

geri

đer) ger)

/102 /102 /102 /102 /102

/102

/102

# Offizierstellenbesetzung vom 1. Juli 1916.

| pon Beck<br>Heckert<br>Schönfeldt<br>Seidel |   | Major<br>Oberltn. b. R.<br>Ltn. b. R.<br>FeldwLtn.                      | Regts. Adr.<br>Regts.=Adjut.<br>Ord.=Offizier<br>Bagageführer             | Reg.:Stab<br>"<br>"<br>" |
|---------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Bollerthun<br>König<br>Merton<br>Müller     | , | Major<br>Ltn. b. R.<br>Ltn. b. R.<br>Ltn. b. L. 1.                      | MbtKbr.<br>Abjutant<br>VerpfL-Offd.<br>Stellv.<br>VerpfL-Offd.            | Stab 1/102<br>"<br>"     |
| Diehl<br>Sielemann<br>Weber<br>Kulenkampff  |   | Hoptm. b. R.<br>Ltn. b. R.<br>Ltn. b. R.<br>Ltn. b. R.                  | Battr.=Führer<br>Zugführer<br>Zugführer<br>Staffelführer                  | 1. Batterie<br>"<br>"    |
| Dunker<br>Strub<br>Wittmann<br>Struff       | • | Hoptm. b. L.<br>Lin. b. R.<br>Lin. b. R.<br>Lin. b. R.<br>Off3.=Stellv. | Battr.=Führer<br>Zugführer<br>Zugführer<br>Staffelführer                  | 2. Batterie<br>"<br>"    |
| Brüggemann<br>Schmidt<br>Busch              |   | Lin. d. R.<br>Lin. d. R.<br>Lin. d. R.                                  | BattrFührer<br>Bugführer<br>Bugführer<br>Gasfduhoffizier<br>Staffelführer | 3. Batterie<br>"         |
| Gerstein<br>Wernher<br>Smolczył             |   | Herm. b. A. a. D.<br>Lin. b. R.                                         | Kol.=Kdr.<br>Seft. Führer<br>komd. 2. Art. Kon                            | L. W. A. I               |
| Huthmacher<br>Zimmer                        |   | FeldwLin.<br>VWm.<br>OffdStello.                                        | Seft. Führer<br>Seft. Führer<br>fomd. 3. 3/102                            | " "                      |
| Beiersborf<br>Solzhauj <b>e</b> n<br>Lilge  |   | Hauptmann<br>Leutnant<br>BWachtm.                                       | Abt.=Kdr.<br>Abjutant<br>Berpfl.=Off8.                                    | Stab II/102<br>",        |

. Ži

M M

Bo Bo Bo

Fu Sd Mi Re

Hai Lai Pu

von Me Fri Ebe

Mi Sp

Hel

Ball Her Kur Kaf

War Fed Altr Kni

| -                                             |                                                                      |                                                          | 210                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Hartmann<br>True                              | Oberlin, b. R.<br>Lin, d. R.                                         | BattrFührer<br>Zugführer                                 | 4. Batterie                |
| Meher=Robenberg                               | Lin. d. R.                                                           | FernsprOffs.<br>Zugführer                                | "                          |
| Mund                                          | V.=Wachtm.<br>Offd.=Stellv                                           | Gerichtsoffizier<br>Staffelführer                        | И                          |
| Loeffle<br>Boetticher<br>Scheele<br>Rlinsmann | Hotm. d. L.<br>Leutnant<br>Leutnant<br>BWachtm.<br>OffdStellv.       | BattrFührer<br>Bugführer<br>Bugführer<br>Staffelführer   | 5. Batterie<br>"<br>"<br>" |
| Fusch<br>Schmidt<br>Wieh!<br>Reinbacher       | Hptm. d. R.<br>Ltn. d. L.<br>Feldw.=Ltn.<br>B.=Wachtm.<br>Off3.=Usp. | Battr.=Führer<br>Zugführer<br>Zugführer<br>Staffelführer | 6. Batterie<br>"<br>"      |
| Haafe<br>Bieth<br>Lampe<br>Putowsti           | Hptm. d. L. a. D.<br>Ltn. d. R.<br>Ltn. d. R.<br>Feldw.=Ltn.         | KolKdr.<br>Seft. Führer<br>Seft. Führer<br>Seft. Führer  | L. W. R. 11                |
| von Reden<br>Meyerhoff<br>Friesland           | Hauptmann<br>Ltn. d. R.<br>Ltn. d. L.                                | AbtKdr.<br>Abjutant<br>VerpflOff3.                       | Stab111/102<br>"           |
| Ebeling                                       | Oberleutnant<br>kort. 2                                              | BattrFührer<br>.Fa. S. S. Beberlo                        | 7. Batterie                |
| Müller<br>Spamfen                             | Ltn. d. R.<br>Ltn. d. R.                                             | Zugführer<br>Zugführer                                   |                            |
| Helfers                                       | VWachtm.<br>Off3Stellv.                                              | Gasichutoffizier<br>Staffelführer                        | •                          |
| Vallette<br>Hunad<br>Kahmann                  | Oberlin. d. R.<br>Lin. d. R.<br>Lin. d. R.<br>Lin. d. R.             | Battr.=Führer<br>Bugführer<br>Bugführer<br>Staffelführer | 8. Batterie                |
| Wannow<br>Fedderfen<br>Altrogge<br>Anuft      | Oberlin. b. K.<br>Lin. b. K.<br>FeldwLin.<br>VWachim.<br>OffdStellb. | BattrFührer<br>Bugführer<br>Bugführer<br>Staffelführer   | 9. Batterie<br>"<br>"      |

stab

ge 4.

/102

terie

terie

terie

, R. I

II 102

| Heinrich ,       | Oberlin, d. R. | Rol.=Kdr.    | L. M. K. III |
|------------------|----------------|--------------|--------------|
| Sonnenichein     | Ltn. d. R.     | Sett Führer  | ff.          |
| Ziemann<br>Beter | Feldw.=Lin.    | Gett.:Führer | h            |
| Beter            | V.≈Wachtm.     | SektFührer   | H            |
|                  | Offa.=Stellv   |              |              |

We

Sin

Bei

Sol Vil

Sa

Me

Tri

Me

Ru

Boe

Bog Sch Wiii

Fus Schi Wie Viet

Had Huf Sta Lüh

bon Mer Frie

Ebel Mül Sha Hoff Helf

Regiments-Arzt: Stabsarzt Bedes

Abt. Arzte: 1/102 Aff.=Arzt Pfeiffer; 11/102 Oberarzt Wex; 111/102 Aff.=Arzt Tongern; Feldhilfsarzt Erbach

Regiments-Beterinar: Stabsveterinar Borner

Abt. Beterinäre: 1/102 Beterinär Moll; 11/102 Felbunterveterinär Türk; 111/102 Felbunterveterinär Wilkens

### Berpflegungs und Bejechtsftarte.

70 Offiziere, 1775 Unteroffiziere und Mannschaften, 1485 Pferde, 26 Feldkanonen 96 n/A, 11 leichte Feldhaubizen 98/09.

## Offiziersstellenbesehung vom 1. August 1916.

| 41101000010000                                     |                                                       |                                                           |                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| von Be <b>c</b><br>Heckert<br>Schönfeldt<br>Seidel | Major<br>Oberltn. d. R.<br>Ltn. d. R.<br>Feldw.=Ltn.  | Regis.=Rdr<br>Adjutant<br>Ord.=Off3.<br>Bagage=Führer     | Rgts.=Stab<br>"<br>" |
| Vollerthun<br>König<br>Müller                      | Major<br>Ltn. d. R.<br>Ltn. d. L. II                  | Abt.:Kdr.<br>Adjutant<br>Berpfl.:Off3.                    | Stab 1/102<br>"      |
| Diehl<br>Sielemann<br>Weber                        | Herm. d. R.<br>Lin. d. R.<br>Lin. d R.                | BattrFührer<br>Zugführer<br>Zugführer<br>Beobachtungsoff  | 1. Batterie          |
| Rulenkampff                                        | Lin. d. N                                             | Staffelführer                                             | N                    |
| Dunder<br>Strub<br>Wittmann<br>Dannemann           | Spłm. d. L.<br>Lin. d. R.<br>Lin. d. A.<br>Lin. d. A. | BattrFührer<br>Zugführer<br>Zugführer<br>Staffelführer    | 2. Batterie          |
| Brüggemann<br>Schmidt<br>Busch                     | Ltn. d. R.<br>Ltn. d. R.<br>Ltn. d R                  | Battr.≥Führer<br>Zugführer<br>Zugführer<br>Gasjchutzoffz. | 3. Batterie          |
| Gerstein                                           | Ltn. d. R.                                            | Staffelführer                                             | <i>u</i>             |

|                        | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | 210          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| WO array K arr         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | @ * @/                        |              |
| Wernher<br>Smolcahf    | Here of the Here o |                               | L. M. R. I ' |
| 011010001              | Ziid b. bt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sekt. Führer<br>Betonoffizier | "            |
| Huthmacher             | Feldw.=Lin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seft. Fuhrer                  |              |
| 8immer                 | VWachtm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sett. Führer                  | "            |
|                        | Off3.=Stellv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,                             | ,            |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |              |
| Behersborf             | Hptm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abt.=Kdr.                     | Stab II/102  |
| Holzhausen<br>Lilge    | Leutnant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aldjutant                     | n            |
| cutte                  | VWachtm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verpfleg.=Offa.               | и            |
| Hartmann               | Or with 5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 00 11 00 110                  |              |
| Merion                 | Oberltn. d. R.<br>Ltn. d. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Battr.=Führer                 | 4. Batterie  |
| True                   | " b. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zugführer<br>Zugführer        | IF           |
|                        | ,, 5. (c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fernsprechoffs.               | #            |
| Meyer-Robenberg        | " b. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ftello. Zugfuhre:             | r "          |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gerichtsoffz.                 | **           |
| Runad                  | " b. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Staffelführer                 | #            |
| A man                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |              |
| Boeffte                | Hoptm. d. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BattrFührer                   | 5. Batterie  |
| Boetticher<br>Scheelle | Ltn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zugführer                     | If           |
| &linsmann              | Ltn. d. R.<br>L.:Wachtm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zugführer<br>Staffelführer    | $\rho$       |
| Wellow Heller          | Offa.=Stello.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stallerlutter                 | и            |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |              |
| Fusch                  | Hptm. d. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Battr.=Führer                 | 6. Batterie  |
| Schmidt                | Ltn. b. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zugführer                     | 11           |
| Miehl                  | FeldmLin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zugführer                     | 11           |
| Vieth                  | Ltn. b. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Staffelführer                 | "            |
| (% a a X a             | ~.l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A . A.                        |              |
| Haafe<br>Bufowsti      | Holding Obs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rol Abr.                      | 2. M. R. II  |
| Stapelfeld             | Feldw.=Ltn.<br>B =Wachtm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sekt. Führer<br>Sekt. Führer  | H            |
| Lühr                   | Unteroffs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seft. Führer                  | 11           |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | () (1,1)                      | "            |
| von Reden              | Hauptmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abt.=Kor.                     | StabIII/102  |
| Meyerhoff              | Ltn. d. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Adjutant                      | H            |
| Friesland              | Ltn. d. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verpflg.=Offs.                | tt.          |
| (EX. ation a           | 66.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |              |
| Cbeling<br>Müller      | Oberlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Battr.:Führer                 | 7. Batterie  |
| Shamken                | Lin. d. R.<br>Lin. d. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zugführer                     | "            |
| Hoffmann               | Ltn. d. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Augführer<br>Zugführer        | н            |
| Helfers                | BBachtm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Staffelführer                 | H            |
|                        | Offa.=Stellb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | n            |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |              |

. III

när

be,

tab

102

erie

evie

erie

| Ballette<br>Herzfeld<br>Lampe<br>Kahmann                 | Oberlin. b. A.<br>Lin. b. A.<br>Lin. b. A.<br>Lin. b. A.                                 | Battr.=Führer<br>Zugführer<br>Zugführer<br>Staffelführer                   | 8. Batterie        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Wannow<br>Feddersen<br>Sonnenschein<br>Altrogge<br>Knust | Oberlin. d. A.<br>Lin. d. A.<br>Lin. d. A.<br>Heldw.=Lin.<br>B.=Wachtm.<br>Offd.=Stellv. | BattrFührer<br>Zugführer<br>Zugführer<br>ftellv. Zugführ.<br>Staffelfuhrer | 9. Battevie        |
| Heinrich<br>Ziemann<br>Peter                             | Oberlin. d. R.<br>FeldwLin.<br>VWachtm.<br>OffdStellv.                                   | KolAbr.<br>Seft. Führer<br>Seft. Führer                                    | 2. M. St. III<br>" |
| Marinian to Mart                                         | Stablant &                                                                               | loho2                                                                      |                    |

Itegiments=Arzt: Stabsarzt Redes Abt. Arzte d. 1,102: Abt. Arzt d. 11/102: Alfinitenzarzt Pierffer Overarzt Urden Affistenzarzt Tongern Abt. Arat d. 111/102: Feldhilfsarzt Erbach

Stabsveterinär Börner Negimentsbeterinär: Abt. Beterinär d. 1/102: Beterinar Moll

Abt. Beterinär d. 11/102: Feldunterveterinär Türk Abt. Beterinär d. 111/102: Feldunterveterinär Wilkens und Leicht

### Berpflegungs- und Gefechtsftarfe.

63 Offiziere, 1615 Mannschaften, 1348 Pferde, 534 schwere Pferde

# Offiziersstellenbesehung am 1. September 1916.

| von Bec<br>Heckert<br>Schönfeldt<br>Seibel | Major<br>Oberltn. d. R.<br>Ltn. d. R.<br>Feldw.=Ltn.                | Regts. Kdr.<br>Adjutant<br>OrdOffizier<br>Bagageführer   | Heg.=Stab<br>"<br>"   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>B</b> ollerthun<br>König<br>Merton      | Major<br>Ltn. b. R.<br>Ltn. b. R.                                   | Abt.=Kdr.<br>Udjutant<br>Verpfl.=Off3.                   | Stab I/102<br>"       |
| Diehl<br>Sielemann<br>Weber<br>Kulenkampff | Hotm. d. R.<br>Lin. d. R.<br>Lin. d. R.<br>Lin. d. R.<br>Lin. d. R. | Battr.=Führer<br>Zugführer<br>Zugführer<br>Staffelführer | 1. Batterie<br>"<br>" |

Du Me Wil 2Dan

Bu Mü We:

Sm ઉલ Şu

Bri

Bet Sool Gď

San Ğtr Mu Rrc

Roe Bot (p) Rh

Ful Mi Zin Şα

Žrı Her Pul bon

Me: Bier Ebe

Mii Sol Spel

| Duncker<br>Meyer-Robenberg<br>Wittmann<br>Dannemann | Sptm. b. L.<br>Ltn. b. R.<br>Ltn. b. R.<br>Ltn. b. R.       | Battr.=Führer<br>Zugführer<br>Zugführer<br>Staffelführer  | 2. Batterie           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Brüggemann<br>Bufd<br>Müller                        | Lin. d. R.<br>Lin. d. R.<br>Lin. d. L. II.                  | Battr.=Fülhrer<br>Zugführer<br>Zugführer<br>Staffelführer | 3. Batterie<br>"      |
| Wernher<br>Smolczyf<br>Gerstein<br>Huthmacher       | Hoptm. b. L. II<br>Ltn. b. R.<br>Ltn. b. R.<br>Feldw.=Ltn.  | KolKdr.<br>Soft. Führer<br>Soft. Führer<br>Soft. Führer   | L. M. A. I            |
| Behersdorf<br>Holzhaufen<br>Schmidt                 | Sptm.<br>Leutnant<br>Ltn. d. L. II                          | Nbt.=Kbr.<br>Abjutant<br>Berpfl.=Difz.                    | Stab II. Abt.<br>"    |
| Hartmann<br>Strub<br>Wund<br>Krabiell               | Oberltn. b. R<br>Ltn. b. R.<br>Offd Stellv<br>Offd.:Stellv. | BattrFührer<br>Zugführer<br>Zugführer<br>Staffelführer    | 4. Batterie           |
| Loefffe<br>Boetticher<br>Scheele<br>Klinsmann       | Hoptm. d. E.<br>Leutnant<br>Leutnant<br>Off3Stellv.         | BattrTuhrer<br>Zugführer<br>Zugführer<br>Staffelführer    | 5. Batterie<br>"<br>" |
| Fusch<br>Bieth<br>Miehl<br>Zimmer                   | Sptm. d. L.<br>Lin. d. R.<br>Feldw.:Lin.<br>Off3.:Stellv,   | Battr.=Führer<br>Zugführer<br>Zugführer<br>Staffelführer  | 6. Batterie<br>       |
| Haake<br>True<br>Herzfeld<br>Pukowski               | Hoptm.d.L.<br>Ltn. d. N.<br>Ltn. d. R.<br>Feldw.=Ltn.       | Rol.=Kdr.<br>Sekt. Führer<br>Sekt. Führer<br>Sekt. Führer | L M. A. II            |
| bon Reden<br>Meyerhoff<br>Ziemann                   | Sauptmann<br>Lin. d. R.<br>FeldwLin.                        | Abt.=Adr.<br>Adjutant<br>Berpfl.=Offd.                    | StabIII.Abt.<br>"     |
| Ebeling<br>Müller<br>Soblago<br>Helfers             | Oberleutnant<br>Ltn. d. R.<br>Off3Stellv.<br>Off3Stellv.    | Battr.≥Führer<br>Zugführer<br>Zugführer<br>Staffelführer  | 7. Batterie<br>"<br>" |

rie

116

ê. [11

erde

**6.** tab

102

erie

Abt. Beterinär II. Abt.: Abt. Beterinär III. Abt :

| Ballette<br>Schmidt<br>Lampe<br>Engel                                                | Oberltn. d. R.<br>Ltn. d. R.<br>Ltn. d. R.<br>Off3.=Stellv.  | BattrFührer<br>Zugführer<br>Zugführer<br>Staffelführer  | 8. Batterie<br>"<br>" |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Wannow<br>Feddersen<br>Hoffmann<br>Seridow                                           | Oberlin. d. R.<br>Lin. d. R.<br>Lin. d. R.<br>Lin. d. R.     | BattrFührer<br>Zugführer<br>Zugführer<br>Staffelführer  | 9. Batterie<br>"<br>" |
| Heinrich<br>Sonnenschein<br>Friesland<br>Peter                                       | Oberlin. d. R.<br>Lin. d. R.<br>Lin. d. R.<br>OffdStello.    | RolAdr.<br>Seft. Führer<br>Seft. Führer<br>Seft. Führer | Q. M. H. III.         |
| Regiments-Arst:<br>Abt. Arst I. Abt.:<br>Abt. Arst II. Abt.:<br>Abt. Arst III. Abt.: | Stabsarzt K<br>Affistenzarzt<br>Oberarzt We<br>Teldhilfsarzt | Pfeiffer<br>L                                           |                       |
| Regiements-Veterinär<br>Abt. Beterinär I. Abt                                        |                                                              |                                                         |                       |

Vi Vi M

M Sr Ge

Be Mi Lil

Ho Tr

Lo Bo Kli

Hu Pu Mi

bor

Fr

Cb Mi He

Me Sá La

Fei Ho

ఫ్లలు తీఖ

#### Berpflegungs- und Gefechtsftarte.

Felbunterveterinär Türk Felbunterveterinär Wilkens und Leicht

68 Offiziere, 1575 Mannschaften, 1299 Pferde, 590 schwere Pferde

# Offizierstellenbesehung am 1. November 1916.

| von Beck   | Major          | Regis.=Kdr.   | Rgtš.≤Stab   |
|------------|----------------|---------------|--------------|
| Heckert    | Oberltn. b. H. | Adjutant      | ''           |
| Schönfeldt | Ltn. d. K.     | Orb.=Off3.    | ''           |
| Seidel     | FeldwLtn.      | Bagage=Führer | ''           |
| Stuhlmann  | Hauptmann      | Abt.=Führer   | Stab I. Abt. |
| König      | Ltn. d. R.     | Adjutant      |              |
| Merton     | Ltn. d. R.     | Berpfl.=Off3. |              |
| Diehl      | Sptm. d. R.    | Battr.=Führer | 1. Batterie  |
| Sielemann  | Lin. d. R.     | Bugführer     |              |
| Weber      | Lin. d. R.     | Bugführer     |              |
| Holehausen | Oberleutnant   | BattrFührer   | 2. Batterie  |
| Wittmann   | Ltn. d. R.     | Zugführer     |              |
| Dannemann  | Ltn. d. R.     | Zugführer     |              |

| `                                      |                                 | •                                        | ### F####          |
|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Brüggemann                             | Lin. d. N.                      | Battr.=Führer                            | 3. Batterie        |
| Bufch                                  | Lin. d. R.                      | Zugführer                                |                    |
| Müller                                 | Lin. d. L. U                    | Zugführer                                |                    |
| Wernher                                | Heldw. 2. H.                    | Rol.=Rdr.                                | Q. M. R. I         |
| Smolczyd                               | Ltn. d. R.                      | Se <b>ft.</b> Führer                     |                    |
| Gerstein                               | Ltn. d. R.                      | Se <b>ft.</b> Führer                     |                    |
| Huthmacher                             | FeldwLtn.                       | Seft. Führer                             |                    |
| Behersdorf<br>Meyer-Rodenberg<br>Lilge | Hptm.<br>Ltn. d. R.<br>BWachtm. | Abt.=Tührer<br>Adjutant<br>Berpfl.=Off3. | Stab II. Abt.<br>" |
| Hartmann                               | Oberlin. d. R.                  | Battr-Führer                             | 4. Batteric        |
| True                                   | Lin. d. R.                      | Zugführer                                |                    |
| Loefffe                                | Hoptm. d. L.                    | Battr.≠Führer                            | 5. Batterie        |
| Boetticher                             | Leutnant                        | Zugführer                                |                    |
| Klinsmann                              | Offd.=Stellv                    | Zugführer                                |                    |
| Fusch                                  | Sptm. d. L.                     | Battr.=Führer                            | 6. Batterie        |
| Strub                                  | Lin. d. R.                      | Zugführer                                |                    |
| Haafe                                  | Holdw. d. L.                    | Kol.=Adr.                                | L. M. R. II        |
| Bukowsky                               | FeldwLin.                       | Seft. Führer                             |                    |
| Wiehl                                  | FeldwLin.                       | Seft.Führer                              |                    |
| von Reden                              | Hauptmann                       | Ñbt.≤Führer                              | Stabill.Abt.       |
| Friesland                              | Ltn. d. L.                      | Adjutant                                 |                    |
| Ebeling                                | Oberleutnant                    | Battx.=Führer                            | 7. Batterie        |
| Müller                                 | Ltn. d. R.                      | Zugführer                                |                    |
| Helfers                                | Offg.=Stellv.                   | Zugführer                                |                    |
| Meherhoff                              | Lin. d. R.                      | Battr-Kührer                             | 8. Batterie        |
| Schmidt                                | Lin. d. R.                      | Zugführer                                |                    |
| Lampe                                  | Lin. d. R.                      | Zugführer                                |                    |
| Wannow                                 | Oberltn. d. R                   | Battr.≠Führer                            | 9. Batterie        |
| Fedderfen                              | Ltn. d. R.                      | Zugführer                                |                    |
| Hoffmann                               | Ltn. d. R.                      | Zugführer                                |                    |
| Ferichow                               | Ltn. d. R                       | Staffelführer                            |                    |
| Herzfeld                               | Lin. d. R.                      | KolFührer                                | L. Dl. R. III      |
| Sonnenschein                           | Lin. d. R.                      | Sekt. Führer                             |                    |

ie

ie

Ht.

rbe

• tab

Цbt.

rie

rie

Regimentsarzt: Stabsarzt Redes Abt. Arzi L Abt.: Oberarzt Pfeiffer Abt. Arat II. Abt.: Stabsarzt Wex Abt. Arzt III. Abt.: Feldhilfsarzt Tongern Regimentsveterinär: Stabsveterinär Börner Abt. Beterinär I. Abt.: Veterinär Moll Abt. Beterinär I. Abt.: Feldhilfsveterinar Wilkens Abt. Beterinär II. Abt.: Unterveterinär Türk Abt. Beterinär III. Abt : Feldhilfsveterinär Leicht

THUE

SAR SA

S S S S S S

R: Li

**ক্টা** ভ

Je Re

Hi Pi

Fr Fr

Rü To Wi Rü

#### Berpflegungs- und Gefechtsftarte.

62 Offiziere, 1468-Mannschaften, 1248 Pferbe

## Offizierstellenbesehung am 1. Februar 1917.

| bon Bec<br>Hedert<br>Smolczył<br>Seibel                                     | Major<br>Oberlin. d. N.<br>Lin. d. R.<br>Feld.=Lin.                | Regts.=Kbr.<br>Ubjutant<br>Ord.=Off3.<br>Bagage=Führer                                   | Rgts.=Stab<br><br> |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Stuhlmann<br>König<br>Merton                                                | Major<br>Ltn. d. R.                                                | AbtKdr.<br>AbtAdjutant<br>BeobOff3.                                                      | Stab 1/102         |
| Sielemann<br>Weber<br>Geier<br>Otte<br>Schlupkoten                          | Ltn. b. K.<br>"" V.=Wachtm. Off3.=Stellb. V.=Wachtm. Off3.=Stellv. | Zugführer<br>Zugführer<br>Staffelführer<br>BeobachtOffz.<br>BeobachtOffz.                | 1. Batterie        |
| Holzhausen<br>Boldmann<br>Wittmann<br>Dannemann<br>Dahlem<br>Rlinke         | Oberleutnant<br>Ltn. d. A.                                         | Battr.=Führer<br>Bugführer<br>Bugführer<br>Bugführer<br>Staffelführer<br>Beob.=Off3.     | 2. Batterie        |
| Brüggemann<br>Busch<br>Gerstein<br>Müller<br>Bergenthal<br><b>Gr</b> eulich | Ltn. b. A.<br>Ltn. ő. L. II<br>Ltn. ő. A.                          | BattrFührer<br>Gasschutzoffizier<br>Zugführer<br>Zugführer<br>Staffelführer<br>BeobOffz. | 3. Batterie        |

| Wernher<br>Schmidt<br>Hartmann<br>Huthmacher                           | Hpt. d. L. II a. D.<br>Ltn. d. R.<br>Ltn. d. L. I<br>FeldwLtn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kol.=Kdr.<br>Seft. Führer<br>"                                                                  | 2. M. Aol. 1                   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Diehl<br>Meyer=Robenberg<br>Wittmann<br>True<br>Schleifenbaum          | Spim. b. R.<br>Lin. b. R.<br>Lin. b. R.<br>Lin. b. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abt.=Kührer<br>Abt.=Udjutant<br>fteUv. Adjutant<br>Berpfl.=Off3.<br>Beob.=Off3.                 | Stab II/102                    |
| Hartmann<br>Kunad<br>Klinsmann<br>Hülshoff<br>Mund                     | Oberlin. d. R.<br>Lin. d. R.<br>OffdStellv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BattrFührer<br>Zugführer<br>BeobOffz.<br>Staffelführer                                          | 4. Batterie                    |
| Loeffke<br>Boetticher<br>Struff<br>Engel<br>Krabiell<br>Lilge          | Sptm. d. L. 11<br>Leutnant<br>Ltn. d. R.<br>Offd. Stellv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Battr.=Führer<br>Zugführer<br>Beob.=Off3.<br>Staffelführer<br>Beob.=Off3.                       | 5. Batterie                    |
| Fusch<br>Sonnenschein<br>Strub<br>Jensen<br>Reinbacher                 | Here is a second of the second | BattrFührer<br>Zugführer<br>BeobOffz.<br>Staffelführer                                          | 6. Batterie                    |
| Haafe<br>Putowsti<br>Rölde                                             | Hoptm. <b>d. L. 11</b><br>HeldwLtn.<br>OffdStellv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kol.=Kdr.<br>Seft. Führer                                                                       | 2. M. A 11/102                 |
| von Keben<br>Friesland<br>Mahler<br>Kühn<br>Tongern<br>Bildens<br>Rüft | Hauptmann<br>Leutnant<br>Off3.=Stellv.<br>V.=Wachtm.<br>Feldw.=Utn.<br>Feldh.=Ur3t<br>Feldh.=Vet.<br>Unterzahlmftr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nbt.=Führer<br>Adjutant<br>Beob.=Offs.<br>Berpfl.=Offs<br>Abt. Arzt<br>Abt. Bet.<br>Bahlmeister | Stab III/102<br>",<br>",<br>", |

| Ebeling<br>Meister<br>Helsers<br>Brodmann<br>Lange    | Oberleutnant<br>Leutnant d. R.<br>Off3Stellv.<br>VBachtm.<br>Off3Stellv.<br>VBachtm.<br>Off3Stellv.<br>VWachtm. | BattrFührer<br>Bugführer<br>"Staffelführer<br>BeobOff3.    | 7. Batterie |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| Meherhoff<br>Lampe<br>Strohmeher<br>Engel<br>Schlange | Ltn. d. R.<br><br>Off3.=Stello.<br>V.=Wachtm.                                                                   | Battr.=Führer<br>Bugführer<br>Staffelführer<br>Beob.=Off3. | 8. Batterie |
| Wannow<br>Fedderjen<br>Hoffmann<br>Dunder<br>Wigand   | Oberltn. d. R.<br>Ltn. d. R.<br>"Offd-Stello.                                                                   | Battr.=Führer<br>Bugführer<br>Staffelführer<br>B.=Wachtm.  | 9. Batterie |

SE SE SE SE

DI CAN

和おなの

Oberarzt: Dr. Pfeiffer Stabsveterinär: Dr. Wagenbichler Beterinär: Moll Unter-Zahlmeister: Honsen Afsistenz-Arzt: Dr. Stoffel, Abt. Arzt Beterinär: Türk, Abt. Beterinär Zahlmeister-Stellv.: Weichert

Berpflegungs= und Gefechtsftarte.

82 Offiziere, 1560 Mannschaften, 1298 Pferde, 23 Kanonen, 9 Haubigen.

# Offizierstellenbesetzung vom 1. April 1917.

| Head Head Head Head Head Head Head Head          | Major<br>Oberltn. b. R.<br>Ltn. b. R.<br>Feld.=Ltn. | NegtsNor.<br>NgtsNoj.<br>OrdOff3.<br>Bagage-Führer                      | Rgts.=Stab |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Stuhlmann<br>König<br>Merton<br>Dahlem<br>Hansen | Major<br>Ltn. d. R.<br>"<br>Unter-Zahlm.            | Abt.=Kdr.<br>Abjutant<br>Beob.=Off3.<br>Berpfl.=Off3.<br>Bahlm.=Stellv. | Stab 1/102 |
| •                                                | sturei-Ombrini                                      | Oadiur. Steffer                                                         | n n        |

| Herzfelb<br>Sielemann<br>Weber<br>Geier  | Ltn. d. R.                                 | BattrFührer<br>Zugführer<br>Staffelführer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. Batterie  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Holzhausen<br>Boldmann<br>Klinke         | Oberseutnant<br>Ltn. d. R.                 | BattrFührer<br>Zugführer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2. Batterie  |
| Huthmacher                               | Feldw.=Ltn.                                | Staffelführer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "            |
| Brüggemann<br>Busch                      | Ltn. d. R.                                 | BattrFührer<br>Zugführer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3. Batterie  |
| Willer<br>Bergenthal                     | Ltn. b. L. II                              | <i>tr</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "            |
| Greulich                                 | Ltn. d. R.                                 | Staffelführer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "            |
| Diehl<br>Wittmann<br>True                | Hptm. b. R.<br>Ltn. b. R.                  | Abt.=Führer<br>Abjutant<br>Beob.=Off3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stab II/102  |
| Weichert                                 | BhlmStv. d. R.                             | Zahlm.=Stellv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "            |
| Hinsmann<br>Klinsmann                    | Oberltn. d. R.<br>Ltn. d. R.               | BattrFührer<br>Zugführer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4. Batterie  |
| Hilshoff<br>Schwarz                      | 11<br>11<br>11                             | Staffelführer<br>BattrOff3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n<br>n       |
| Loeff <b>te</b><br>Hartmann<br>Bötticher | Sptm. b. L. 11<br>Ltn. b. L. 1<br>Leutnant | BattrFührer<br>Zugführer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5. Batterie  |
| Schmidt                                  | Ltn. d. R.                                 | # 17 may 12 may | "            |
| Struff<br>Wintersbach                    | Брtт б. L. II                              | Staffelführer<br>Battr.=Führer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "            |
| Fulch<br>Strub                           | Hoptm. d. L. l<br>Lin. d. R.               | BattrFührer<br>Zugführer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6. Batterie  |
| Reinbacher                               | "                                          | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "            |
| bon Reden<br>Sonnenschein                | Hauptmann<br>Lin. d. R.                    | Abt.=Führer<br>Adjutant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stab III/102 |
| Kühn<br>Müller                           | FeldwLtn.<br>Ltn. d. R.                    | BerpflOffs.<br>BeobOffs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "            |
|                                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 Wattania   |
| Ebeling<br>Haase                         | Oberleutnant<br>Ltn. d. R.                 | VattrFührer<br>Zugführer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7. Batterie  |
| Pelper<br>Wigand                         | "                                          | Beob. Dffg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | #<br>#       |
| 0                                        | 11                                         | 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "            |

| Wenerhoff<br>Lampe<br>Engel<br>Bukowski<br>Wifchhusen                        | Ltn. d. It.<br>FeldwLt<br>Ltn. d. R.                                           | Zugführer                                                                      | 8. Batterie |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Wannow Fedderjen Hoffmann Ferichow Dunker Schäfer Brandenburger Hallert Kült | Dberltn. d<br>Ltn. d. R.<br>""<br>""<br>""<br>""<br>""                         | Zugführer<br>"<br>Staffelführer<br>Battr.=Offz.                                | 9. Batterie |
|                                                                              | Abt. Arzt:<br>Abt. Bet.;<br>Abt Arzt:<br>Abt. Bet.:<br>Oberarzt:<br>Abt. Bet.: | Dr. Kahrenke<br>Beterinär Moll<br>Dr. Stoffel<br>Türk<br>Dr. Kjeiffer<br>Speer |             |

THE REAL PROPERTY.

祖の祖のの母母の

DO M M Ri Ri Ro Ri

### Berpflegungs- und Gefechtsftarte.

62 Offiziere, 1255 Mannschaften, 1050 Pferde, 23 Kan., 12 Haubit.

# Offizierstellenbesetzung am 1. Juli 1917.

| von Beck<br>Heckert<br>Smolezyk<br>Seidel                |   | Major<br>Oberlin. d. R.<br>Lin. d. R.<br>Feldw.=Lin.           | Regts.=Adr.<br>Regts.=Adj.<br>Ord.=Off3.<br>Bagage=F <b>ührer</b>                    | Ngtš.=Stab<br>"<br>" |
|----------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Stuhlmann<br>König<br>Dahlem<br>Woll<br>Leicht<br>Hansen | , | Major<br>Ltn. d. R.<br>Beterinär<br>Feldh =Bet.<br>Unterzahlm. | Abt.=Kdr.<br>Adjutant<br>Berpfl.=Off3.<br>Abt. Veterinär<br>Beterinär<br>Bahlmeifter | Stab I/102           |
| Herzfeld<br>Sielemann<br>Geier<br>Ghlupkoten<br>Schmager |   | Ltn. d. R.<br>".<br>Feldw.=Lin.                                | BattrFührer<br>Bugführer<br>"<br>Staffel-Führer                                      | 1. Batterie          |

| Boldmann ·    | Ltn. d. N.      | Walter Control  | 0 00 11 11                              |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
|               |                 | BattrFührer     | 2. Batterie                             |
| Müller (Kurt) | Ltn. d. R.      | Zugführer       | 11                                      |
| Rlincte       | Ltn. b. N.      | Zugführer       | U                                       |
| Scholz        | Ltn. b R.       | Zugführer       | "                                       |
| Huthmacher    | FeldwLin. L.    | II Augführer    |                                         |
|               |                 | V)8 4           | #                                       |
|               |                 |                 |                                         |
| Brüggemann    | Ltn. d. R.      | Battr.=Führer   | 3. Batterie                             |
| Bufch -       | Ltn. d. R.      | Zugführer       | **                                      |
| Müller        | Ltn. L. II      | Zugführer       | "                                       |
| Lilge         | Ltn. d. R.      | Dugführer       | - <i>H</i>                              |
| ~80           | ACTION OF THE   | Zugführer       | 11                                      |
| _             |                 |                 |                                         |
| Diehl'        | Hptm. b. R.     | Wbt.=Führer     | Stab 11/102                             |
| Wittmann      | Lin. d. R.      | Adjutant        | Otub 11/102                             |
| True          | Ltn. d. R.      | Prof. Office    | H                                       |
| Lucen         |                 | Beob. Dffig.    | H                                       |
|               | Lin. b. H.      | Beob. Dffiz.    | ,,                                      |
| Stoffel       | Aff.=Arzt       | Abt.=Arzt       | #                                       |
| Türd          | Db.≠Veterinär   | Abt.=Veterinär  | 11                                      |
| Weichert      | Bahlm.=Stv. R.  | Zahlm.=Stellv.  | "                                       |
|               | ,               |                 | n                                       |
| Hartmann.     | C               | 00 () 04146     |                                         |
|               | Hoptm. d. R.    | Battr.=Führer   | 4. Batterie                             |
| Kunad         | Ltn. d. N.      | Zugführer       | . "                                     |
| Geelheim      | Ltn. d. R.      | Zugführer       |                                         |
| Hülshoff .    | Ltn. b. R.      | Zugführer       | H                                       |
| Klinsmann     | Lin, d. R.      | Zugführer       | 10                                      |
|               | 101111 01 001   | Ouglanter       | n                                       |
| Mintane hach  | 644m 5 0 1      | 00 U 00 W       |                                         |
| Wintersbach   | Harman d. L. 1  | Battr.=Führer   | 5. Batterie                             |
| Hartmann      | Lin. d. L. I    | Bugführer       | p                                       |
| Bötticher ·   | · Leutnant      | Bugführer       |                                         |
| Schmidt       | Lin. d. R.      | Zugführer       | P                                       |
| Struff        | Lin, d. R.      | Bugführer       | W                                       |
| Beld          | Lin, b. R.      |                 | 11                                      |
| Brodmann      | Lin. d. R.      | Zugführer       | n                                       |
| Aremer        |                 | Zugführer       | ` n                                     |
| octenier      | Lin. d. R.      | Zugführer       | N                                       |
|               |                 |                 |                                         |
| Strub         | Lin. d. R.      | BattrFührer     | 6. Batterie                             |
| Reinhardt     | Ltn. d. N.      | Bugführer       | or someticett                           |
| ·             |                 | Manhana         | "                                       |
| von Reden     | ~               | OVOC 1 OV IIV   | ***                                     |
|               | Handing         | Abt=Führer      | III/102                                 |
| Merton        | Ltn. d. R.      | Adjutant        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Müller ·      | Ltn. b. R.      | BeobOffiz.      | "                                       |
| Kühn          | Feldw.=Ltn.     | VerpflegOffis.  |                                         |
| Pfeiffer      | Dberarzt d. R.  | Rgts.=Abt.=Arzt | * A                                     |
| Langid        | Beterinär       | Abt.=Beterinär  | "                                       |
| Rüft (        | Unterzahlm.     |                 | "                                       |
|               | oriteconalitin. | Bahlmeifter     | . #                                     |
|               |                 |                 | 15                                      |

| Cbeling<br>Hade<br>Febberfen<br>Pelher<br>Schieferbecker | Oberleutnant<br>Ltn. d. R.<br>Ltn. d. R.<br>Ltn. d. R.<br>Ltn. d. R.                             | BaltrFührer<br>Zugführer<br>Zugführer<br>Zugführer<br>Zugführer                           | 7. Batterie<br>"<br>"<br>" |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Meyerhoff<br>Wagner<br>Emmel<br>Unberzagt<br>Pułowski    | Lin. d. R.<br>Lin. d. R.<br>Lin. d. R.<br>Lin. d. R.<br>Lin. d. R.<br>FeldwLin.                  | Battr.=Führer<br>Zugführer<br>Zugführer<br>Zugführer<br>Zugführer                         | 8. Batterie                |
| Wannow Schäfer Hoffmann Jerichow Duncker Ballert Thiele  | Oblin. b. R.<br>Lin. b. R.<br>Lin. d. R.<br>Lin. b. R.<br>Lin. b. R.<br>Lin. b. R.<br>Lin. b. R. | BattrFührer<br>Bugführer<br>Bugführer<br>Bugführer<br>Bugführer<br>Bugführer<br>Bugführer | 9. Batterie " " " " " " "  |

# Offiziersstellenbeseitzung vom 1. Januar 1918.

|                                      |                                                  | _                                                      |                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Rahle<br>Hedert<br>Schmidt<br>Seibel | Major<br>Oblin. d. R.<br>Lin. d. H.<br>FeldwLin. | RegtsRom.<br>RegtsAbjut.<br>OrdonOffiz.<br>RgtsBagFühl | Ngt8.=St ab<br>"<br>:. ", |
| Refiler                              | Sauptmann                                        | Abt.=Kdr.                                              | Stab 1/102                |
| König                                | Ltn. d. R.                                       | Abjutant                                               |                           |
| Klinke                               | Ltn. d. R.                                       | Beob.=Offizier                                         |                           |
| True                                 | Ltn. d. R.                                       | Fernspr.=Offiz.                                        |                           |
| Wittmann                             | Feldhilfsarzt                                    | Abt.=Arzt                                              |                           |
| Leicht                               | FeldhVeterinär                                   | Abt.=Beterinär                                         |                           |
| Hansen                               | UntZahlm.                                        | Zahlm.=Stellv.                                         |                           |
| Herzfeld                             | Lin. d. R.                                       | BattrFührer                                            | 1. Batterie               |
| Sielemann                            | Lin. d. R.                                       | Zugführer                                              |                           |
| Liebegott                            | Lin. d. R.                                       | Zugführer                                              |                           |
| Schmager                             | FeldwLin.                                        | Zugführer                                              |                           |
| Voldmann                             | Ltn. b. R.                                       | BattrFührer                                            | 2. Batterie               |
| Klinsmann                            | Ltn. b. R.                                       | Zugführer                                              |                           |
| Scholz                               | Ltn. b. R.                                       | Zugführer                                              |                           |
| Müller (Kurt)                        | Ltn. b. R.                                       | Zugführer                                              |                           |
| Huthmacher                           | FeldwLtn.                                        | Zugführer                                              |                           |

|                |                | <del></del>             |              |
|----------------|----------------|-------------------------|--------------|
|                |                |                         |              |
| Brüggemann     | Ltn. d. R.     | Battr.=Führer           | 3. Batterie  |
| Miiller        | Ltn. d. L. II  | Zugführer               |              |
| Hoffmann       | Lin. d. R.     | Zugführer               | **           |
|                |                |                         | 11           |
| Lilge          | Ltn. d. R.     | Zugführer               | 71           |
| Diehl          | Hauptm. d. R.  | Abt.=Führer             | Stab 11/102  |
| Merton         | Ltn. d. R.     | Adjutant                |              |
| Lucken         | Ltn. d. R.     | Beob.=Offizier          | **           |
| Stoffel        | Aff.=Arzt      | Abt.=Arzt               | **           |
|                |                | Abt.=Beterinär          | **           |
| Retersen       | FelduntBeter.  |                         | **           |
| Weichert       | Zahlm.=Stellv. | ZahlmStellv.            | #            |
| Hartmann       | Hauptm. d. R.  | BattrFührer             | 4. Batterie  |
| Busă           | Lin. d. R.     | Zugführer               |              |
| Reinhardt      | Ltn. b. R.     | Zugführer               | ***          |
| Aremer         | Ltn. d. R.     | Zugführer               | **           |
|                |                |                         | "            |
| Kleylein       | Ltn. d. R.     | Zugführer               | **           |
| Hartmann       | Ltn. b. L. 1   | Battr.=Führer           | 5. Batterie  |
| Šchmidt        | Ltn. d. R.     | Zugführer               | o. Suttetle  |
|                |                | Suginifier              | "            |
| Struff         | Ltn. d. R.     | Zugführer               | 71           |
| Brodmann       | Ltn. d. R.     | Zugführer               | 77           |
| Beld           | Ltn. d. R.     | Zugführer               | "            |
| Strub          | Ltn. d. R.     | BattrFührer             | 6. Batterie  |
|                |                |                         | o. zouttette |
| Geher          | Ltn. d. R.     | Zugführer               | ++           |
| Melchior       | Ltn. d. R.     | Zugführer               | 11           |
| Raufmann       | Ltn. d. R.     | Bugführer               | **           |
| Schraber       | Gambonan       | Stee Cripper            | Stab III/102 |
| Müller         | Haupimann      | Abt.=Führer             | Othorn/104   |
|                | Lin. d. R.     | Adjutant                | 11           |
| Kühn           | FeldmLtn.Abst. |                         | **           |
| Niebuhr        | Db.=Veterinär  | Rgts.≠ u.               | ***          |
|                |                | Abt.=Beterinär          |              |
| Pfeiffer       | Oberarzt       | Regts.= u-<br>Abt.=Arzt | "            |
| Wünsche        | Zahlm.=Stellv. | Bahlmeifter             | ,,           |
|                | ,              | .0                      | ,,           |
| Saafe          | Ltn. d. R.     | Battr.=Führer           | 7. Batterie  |
| Fedderfen      | Ltn. d. R.     | Zugführer               |              |
| Lange          | Ltn. d. R.     | Zugführer               | "            |
| Dahlem         | Ltn. d. R.     | Oughibean               | **           |
| Popp           | Ltn. d. R.     | Zugführer               | 7.5          |
| Neumann        |                | Zugführer               | "            |
|                | Ltn. d. R.     | Zugführer               | $\alpha$     |
| Schieferbecker | Ltn. d. R.     | Zugfährer               | 11           |
| Günther        | Feldw.=Ltn.    | Staffelführer           | 11           |
|                |                |                         |              |

ie

ie

ab

**)2** 

e

e

| Meherhoff | Lin. b. R.      | Battr.=Führer | 8. Batterie |
|-----------|-----------------|---------------|-------------|
| Unberzagt | Lin. b. R.      | Bugführer     |             |
| Wagner    | Lin. b. R.      | Bugführer     |             |
| Kömheld   | Lin. b. R.      | Bugführer     |             |
| Pułowski  | FeldwLin. L. II | Bugführer     |             |
| Wannow    | Oberlin. d. R.  | BattrFührer   | 9. Batterie |
| Jerichow  | Lin. d. R.      | Bugführer     |             |
| Schäfer   | Lin. d. R.      | Bugführer     |             |
| Duncker   | Lin. d. R.      | Bugführer     |             |
| Thiele    | Lin. d. R.      | Bugführer     |             |

# Inhaltsberzeichnis

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.   | Vorwort des Bearbeiters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 2.   | Aus dem Leben des Frontfämpfers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     |
| 3.   | Ginführung ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6     |
| 4.   | Flandern 1916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8     |
| 5.   | Ppern 1916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18    |
| 6.   | Sommeschlacht 1916.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33    |
| 7.   | Champagne 1916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62    |
| 8.   | Dünaburg 1916/17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70    |
| 9.   | Aftow 1918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 107   |
| 10.  | Cinen 1918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 114   |
| 11.  | Angriffsschlacht bei Reims 1918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117   |
| 12.  | Abwehrschlacht bei Soissons 1918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 130   |
|      | Schießplatz Sebourg 1918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 137   |
| 14.  | 1 ) A Service and a service of the s |       |
|      | bis zum Waffenstillstand 1918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 155   |
| 15.  | Rückmarsch und Demobilmachung 1918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 173   |
|      | Anlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|      | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .'    |
| AnI. | 1. Kurzer Ueberblick über die Geschichte ber Stamm-<br>truppen des F. A. R. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 178   |
| Anl. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185   |
| Anl. | 3. Im Verbande des Regiments verliehene Ehrenzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 199   |
| Anl. | o dictingent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 212   |
|      | 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 212   |

Rarten.



₃gien.

F388: 12.135

platz

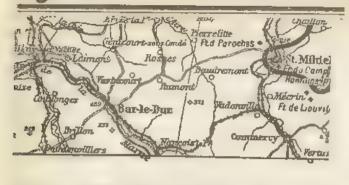

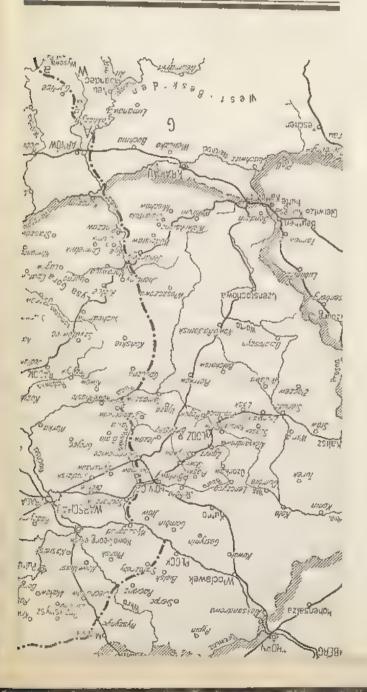





# Ostlicher Kriegsschauplatz



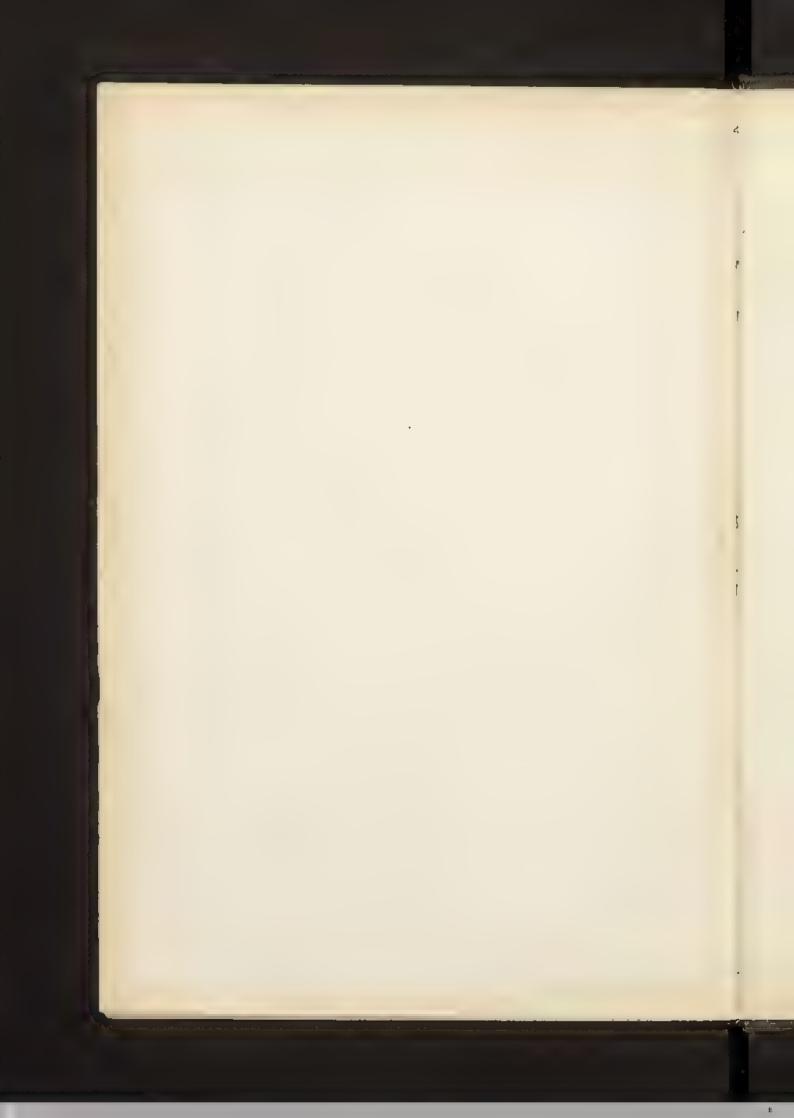





Württembergische Landesbibliothek Stuttgart

WLB2017

N13<>>47 03959 9 024



WLB Stuttgart





bruchsstelle geworfen, aber das Unheil war nicht mehr aufzuhalten. Bei einzelnen Truppenteilen sank die Moral tief. Angreisende Divisionen wurden beschimpft. "Streikbrecher" und "Ariegsverlängerer" wurde ihnen zugerufen. Größere Abteilungen warfen selbst vor einzelnen Reitern die Waffen sort und haben die Sände bach Und wieder andere



der Batterieen richten. Die A-Bataillone wurden Nachhuten der Regimenter. Sie sollten zunächst die Gothenzone halten. Während die anderen Truppen der Division eine Stellung besetzten in der Linie Südspiße des Bois des Loges — Westrand Canny — Straße Royessur-Man — Lassigny.

Sauptmann von Kalcftein wurde Kommandeut der Nachhut, ibm wurde die 4/S. A. R. 17 zugeteilt. Er erhielt den Befehl, die Gothen-

339

22\*